

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Marbard College Library

FROM THE

SUBSCRIPTION FUND

BEGUN IN 1858

### Jean Paul's

# literarischer Nachlaß.

Erfter Band,

Berlin, bei G. Reimer. 1836.

# Zean Paul's. Zean Paul Friedrich Richter

# sammtliche Werke.

LXI.

Dreizehnte Lieferung.

Erfter Band.

Berlin, bei G. Reimer. 1836. 49533,15

Subscription funt:

### Borwort.

Den Freunden Jean Pauls sind aus der Borerinnerung jum 59sten Bande der Gesammtwerke (p. 2) die Plane ju neuen Werken und zu Vollendung alterer bekannt, von welchen der Tod wenige Jahre nachher den Dichter abrief. Vor allen war es das Werk über Unsterblichkeit der Seele, woran er mit schon ersterbender Körperkraft—leisber! ohne es vollenden zu können— dis kurz vor seinem Hinz gang arbeitete; vordereitet war zweitens eine kleinere Schrift wider das Ueberchriftenthum, oder die mystische pietistische Richtung in der neuern evangelischen Kirche; drittens hatte er seine Biographie angesangen und endelich Hand an ein letztes Buch gelegt, den Papierdraschen oder die fruchtbringende Wochenschrift, "worin alles hineingeschrieben werden sollte, was er von Einsällen, ko-mischen Austritten, Bemerkungen über Menschen und Sa-

chen, von politischen und philosophischen Ansichten, ja von aufbewahrten Gefühlen und Rührungen im Pulte und Herzen hielt." Aus diesen "vier letzen Dingen" hatte Tean Paul noch immer vier andre, die Fortsetzungen nehmtich von der unsichtbaren Loge, den biographischen Belustigungen, den Flegeljahren und dem Kometen vor Augen.

Diese Undeutungen bestimmen den Umfang des literarischen Nachlasses Jean Pauls, wozu noch der Vorrath von Briefen und der Schatz von Sach = und Sprachstudien zu rechnen ist, welchen der Dichter während seiner fünfundvierzigjährigen ununterbrochenen schriftstellerischen Thätigkeit ausgehäuft.

Was lettern betrifft, so glauben wir zwar, daß derselbe, als eine wesentliche und hochst werthvolle Arbeit im
Gebiete deutscher Sprache und Literatur, gemeinnütig gemacht werden musse, halten ihn aber seines mehr theoretischen Inhalts wegen nicht zum Anschluß an die Gesammtwerke für geeignet. Die Biographie, unter dem Titel
"Wahrheit aus Jean Pauls Leben" vom Dichter selbst begonnen, von seinem Freunde Otto fortgesetz und von dem Unterzeichneten vollendet, ist durch besonbern Vertrag von den Gesammtwerken ausgeschlossen.
Dagegen erscheint im gegenwärtigen ein und sechzigsten
Bande der Gesammtwerke eine revidierte Ausgabe der
Selina, oder des Werks über Unsterblichkeit
der Seele. Nur wenig gab es bei dem, was vom Dichter vollendet vorhanden war (bis jum Kapitel: Jupiter) zu verbessern; wohl aber ergab sich bei der genauen Durchssicht der "Borläusigen Gedanken" (welche der Gerausgesber aus den Studienbüchern gezogen) und der Vergleichung mit der Handschrift Jean Pauls die Nothwendigkeit einer durchgreisenden Resorm, durch welche sowohl eine Unzahl den Sinn ganz entstellender und umkehrender Fehler gestilgt, als auch eine nicht unbedeutende Reihe herrlicher Gedanken gewonnen wurde. Selbst Folgereihe der Anordnung dieser Aphorismen glaubten wir zum Theil ans dern zu müssen, um für den Gedankengang derselben ein stetigeres Fortschreiten zu gewinnen.

Was Jean Paul zum Werken wider die Ueberschriften niedergeschrieben, werden wir getreulich mittheislen. Ebenso soll es unser Bestreben sein, die Stubien zu den Fortsehungen der vier genannten frühern Werke zu entzissern und werden, was sich geben läßt, geben. Auch von den Briefen Jean Pauls, die er von seinem 18ten Jahr an bis zum Tobe (in Kopieen und Auszügen) gesammelt, soll eine dem 3weck der Gesammtausgabe entsprechende Auswahl solgen.

In Betreff bes Papierbrachen mußten wir auf bie vom Dichter beabsichtigte Form verzichten, bie nur unter seiner hand poetische Einheit gewinnen konnte. Dagesgegen liegt ber Stoff in fast unerschöpflichem Reichthum vor uns, wie ihn ber Dichter seit funfundvierzig Jahren

- ohne Beeintrachtigung ber vorigen fechzig Banbe - mit großer Sorgfalt aufgespeichert.

"Wenn ich konnte, (schrieb er 1809,) so mocht' ich, was noch kein Autor konnte und kann, alle meine Gebanken nach dem Tobe der Welt gegeben wissen; kein Einfall sollte untergehen; aber wie ist dieß zu machen bei Reichtum?"

Und doch hat er mit gewiß beispiellosem, unnachlassendem Eiser dafür gesorgt. Bon frühster Jugend an seines Beruses gewiß, war er nicht nur schriftstellerisch ununterbrochen thätig, sondern er bewahrte auch sorgsältig alle
seine Arbeiten (schon vom sunszehnten Lebensjahre an)
bezeichnete sie meist mit dem Datum der Entstehung und
ordnete sie als ob sie sämmtlich für's Publicum bestimmt
wären. Ja eine Bemerkung im Lagebuche von 1785:
"Mein Nachlaß: Ich gestorben im neunundsechzigsten Jahre und jeht zurückgetreten ins
zweiundzwanzigste" spricht beutlich diese Bestimmung aus.

Aus jener Zeit ber gronlanbischen Prozesse und Teufelspapiere bis in die Periode des Hesperus sind mehre vollkommen ausgearbeitete Werke (,, bas Lob der Dumm =
heit,",, die baiersche Kreuzerkombbie,",, Abe=
lard und Heloise," eine Geschichte zweier Liebenden
vom J. 1781, merkwürdig wegen des sichtbaren Eindruck,
ben Goethes Genius auf den jungen Dichter gemacht, 1c. 1c.)

ferner eine Anzahl von nabe an hundert größern und fleis nern Auffagen philosophischen, bumoriftischen, satirischen und ernstpoetischen Inhalts vorhanden, als 3. 23. "Ueber bas Studium ber Philosophie auf Schulen. lleber bie Religionen in ber Belt. Ueber bas Unverftanbliche in ber menfchlichen Ratur. lleber Rarren und Beife. Bon ben Culs de Unpartheiliche Beleuchtung und Abfertigung ber vorzüglichften Ginwurfe, momit Ihro bodmurben meine auf ber neulichen Masterade geaußerte Meinung von der Unwahrscheinlichkeit meiner Erifteng ichon gum zweiten Dale haben umftogen wollen, -vom Teufel. Mechte Sammlung meiner beften Bonmote nebft einer Rebe über bie Bon= ' Die verschiebenen Gefichtspunfte, woraus ber Teufel, ber Tob und ber Maler bie Belt anfeben. Dein Leichenfermon bei'm Grabe eines Bettlers. Schilberung eines Berftreuten. Ueber bie Kortbauer ber Seele u.f.m. u.f.w. u.f.w. Dazu kommen nun gegen fech zig ftarke Quartbanbe Tronicen, Laune und Satiren, Bemerkungen über uns narrifde Menfchen, Ginfälle, Gebanken, Dichtungen, philosophische, aesthetische und andre Unterfuchungen u. bgl. m., gleichsam ein zweites verborgenes Dichterleben neben bem offenbarten, vom Sahre 1780 an bis in die letten Lebenstage.

Dieses und einige bereits zerstreut gebruckte und noch nicht in die Gesammtausgabe aufgenommene Aufsätze sind bie Quellen, aus benen wir den Inhalt der folgenden Bande zu schöpfen haben. Hoffentlich wird es ein erquick-licher Trunk für Jeden, der gern in's Hochland der deutsschen Literatur zurückehrt.

Munchen im Oftober 1836.

Dr. Ernft Forfter.

## Inhalt.

| Borredes Bruchftude                                                                                                                                                 | ite X | VII |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| I. Merkur. Flächeninhalt. Familiennachrichten von<br>ber alten Kampaner Reisegesellschaft — Ausmas<br>lung des Bernichtglaubens — Sewitterpartie                    |       | 3   |
| Erfte Unterabthellung. Des Rittmeister Karlson Bers<br>gangenheit und Gegenwart — bessen Einladung bes<br>Berfassers — ausgemalter Bernichtglaube                   |       |     |
| Bweite Unterabiheilung. Karlsons Brief — Darfiels                                                                                                                   | •     |     |
| lung des Glaubens an Bernichtung                                                                                                                                    | ,     | 9   |
| Dritte Unterabtheilung. Der Bernichtglaube                                                                                                                          | *     | 15  |
| Bierte Unterabtheilung. Die Gewitterpartie                                                                                                                          | *     | 21  |
| II. Benns, ober Morgens und Abendftern.<br>Flächeninhalt. Sang nach Biana — Seifna's<br>Lieben und Leben — henrions Bilb — ber Glanz<br>bes 211 — neueste Nachricht | •     | 33  |
| Erste Unterabtheilung. Der Weg nach Wiana —<br>Selina's Erscheinung — Wilhelmi's Wiedersehen                                                                        |       |     |
| - Solino's Lehen und Lieben                                                                                                                                         |       | _   |

| 3weite Unterabtheilung. Der Glanz bes 2011 —                                                                                                                                                                                              | Seite |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Lond's Raffeehauschen                                                                                                                                                                                                                     | \$    | 45         |
| III. Erde. Flächeninhalt. Meber die Seelenwandes rung — Selina's Begebenheiten                                                                                                                                                            |       | 56         |
| Erste Unterabtheilung. Borgesprach                                                                                                                                                                                                        | :     |            |
| lleber die Seelenwanderung                                                                                                                                                                                                                | *     | <b>5</b> 9 |
| IV. Mars. Flächeninhalt. Der Gesandtschaftrath — Wanderung nach dem Wetterhorn — Schlaf,<br>Traum, Alter und Sterben als Zweifel an der<br>Unsterblichkeit — Schlaf, Traum und Alter mit<br>der unstehlichkeit verschnt — Berhältniß zwis |       |            |
| fchen Leib und Geift                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 72         |
| Erste Unterabtheilung. Der Gefandtschaftrath —<br>Banderung nach dem Wetterhorn                                                                                                                                                           | =     | _          |
| 3weite Unterabtheilung. Schlaf — Traum — Al-<br>ter und Sterben als Zweifel an der Unfterblichkeit                                                                                                                                        |       | 76         |
| Dritte Unterabtheilung. Schlaf, Traum und Alster mit ber Unsterblichkeit versöhnt                                                                                                                                                         | s     | 84         |
| Bierte Unterabtheilung. Berhaltniß zwischen Leib<br>und Geift                                                                                                                                                                             |       | 89         |
| V. Besta. Flächeninhalt. Schone Woche. Abends<br>Schalmeien — Noch keine Trauernachricht —                                                                                                                                                |       |            |
| Schluß aus dem Dasein Gottes                                                                                                                                                                                                              |       | 117        |
| VI. Juno. Flacheninhalt. Belohnung und Bes<br>ftrafung - Gegen bas Radifalbofe                                                                                                                                                            | s     | 125        |
| VII. Ceres. Flächeninhalt. Recht auf Glücklichs sein — Schluß aus hiefigem Schmerz — Sarg der Sichtbrüchigen — Schluß aus der Sehnsucht und aus höhern Anlagen                                                                            | s     | 130        |
| VIII. Pallas. Flacheninhalt. Gelina's verichlofs                                                                                                                                                                                          | *     |            |

| Aufgeregt und selbermagnetisch — Tranm ber<br>Brustwunde — Offizielle Nachricht davon —                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geite |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Entschluß und Borbereitung jum Magnetifieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s     | 143 |
| IX. Jupiter. Flächeninhalt. Erftes Magnetifies ren — Rebe von henrions Geift — Karlson gegen Körpertrauer — Erklärung des Antheils am Leichnam — Teufels : Abvofat gegen Wies dersehen — gegen Ewigkeit und Auserstchung — gegen plögliche Bollendung in Kenntnissen, Glud, Werth — Träume anderer Boller — Mangel an Gedächtniß jum Wiedersehen — Beweis des Gedächtnisses | 9     | 151 |
| Erfie Unterabtheilung. Erfies Magnetifieren —<br>Rebe von henrions Grift — Karlson gegen<br>Körpertrauer — Erklarung bes Antheils am                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |
| Sweite Unterabtheilung. Tenfels : Abvokat gegen Wiedersehen — gegen Ewigkeit und Auferstehung — gegen plögliche Bollendung in Kenntniffen, Glud, Werth — Mangel an Gedachtniß zum Wiederschen                                                                                                                                                                               | •     | 161 |
| Dritte (aber unvollenbete) Unterabtheilung. Beweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |
| des Gedachtniffes , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 169 |
| Nacherinnerung , . , . , . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £     | 175 |
| Borläufige Gebanken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |
| I. Bermifchte Gebanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 191 |
| II. Alexanders Ginwurfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,     | 203 |
| III. Rraft, Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =     | 208 |
| IV. Geift jum Rorper ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *     | 212 |
| V. Beitflucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 232 |
| VI. Reine Moral und Liebe ohne Unfterblichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | 238 |

| VII. Leiben - Alter - Sterben - Tob - Trauer  | Seite |     |
|-----------------------------------------------|-------|-----|
| — Sohn                                        |       | 241 |
| VIII. Abgrund bes Bernichtglaubens            |       | 263 |
| IX. Fortbauer - Wiederfehn - Biederertennen - |       |     |
| Butunftige Thatigfeit - Belohnung - Bereds    |       |     |
| lung nach bem Sobe - Studlichfein             |       | 267 |
| X. Größe des MII                              | 3     | 287 |
| XI. Gott. Lette Beruhigung in Gott            | ,     | 292 |

### Borrede = Bruch ftude \*).

Es werden noch tausend Bucher über die Unsterdlichkeit geschrieben werden und barin werden auch meine Beweise wieder auferstehen; nur anders dargestellt. Warum sollte ich also mein Eigenes nicht auch zweimal, aber anders barstellen — mit weniger Gluth als das erstemal, aber mit mehr Licht?

Das Kampanerthal ift bas lebenbige Werk ber Jugenb; benn Jugenb nennt ber Sechzigjahrige bas Dreifigjahrige ober seine Salfte. — Die Jugenb hat sich ihren Fruhling

<sup>\*)</sup> Anm. Diese Mruchtbate fiad entnommen aus Andeitungen und Vorschriften, welche Sean Paul fich selber in verschiedenen Büchern (die wir in der Racherinnerung anführen wollen), gleichsam als philosophische und afthetische Richtsteige, zur Ausarbeitung der Gelina und einer Vortede zu verselben gezgeben und niedergeschrieben hat; und wie wieden nieder, von uns erwählten, Orbnung mittheilen.

aus dem Uranus geholt, wo er zwanzig Jahre dauert. Freilich scheint mancher in seinem Alter hier unten einen Uranuswinter zu haben, der ebenfalls zwanzig Jahre währt.

Man bleibt sich — zumal von den mannlichen Jahren an — weit ahnlicher als man sich schmeichelt bei der geswonnenen Menge neuer Ersahrungen und Bücher, ja fremder Ansichten. Da das Gemuth des Menschen sich wenig mehr andert im dritten und vierten Jahrzehend; so sieht man aus den so unbedeutenden Beränderungen, welche das Studium in uns nachläst, wie unsere Unveränderlichkeit auf das Gemuth sich baut.

Die Theologen und Philosophen verbauen und Stubien, Aussichten ber Zukunft. Der Glaube beweiset und erfindet keine Wahrheit, sondern er nimmt sie nur an: er ift nur moralisch, nicht bidaktisch.

Das bloße Glauben behnt seine Versprechungen zu weit aus, wenn es über Gesunungen hinaus fremde Gesgenstände bestimmen will — es gibt allen phantastischen Hoffnungen ein Reich und nimmt ihnen die Schranken — Auf diese Weise machte Glauben Erkenntniß, anstatt Erskenntniß — Glauben.

Bu ben Aruzistren und Stachelgurteln fügt auch Hoffe mungen und Freuden ober Blumen. Aber in enem Wein-bergen bes herrn, in benen ihr nur herbe und Brechweinespflegt, fehlt euch bas kleine hamburger Studchen Land — Rirchensträußlein; — es fehlt euch heiterkeit ber Religion\*).

Unsere Untersuchungen ber Unsterblichkeit werben leiber zu sehr in ben Zeiten ber Arauer und bes geiftigen Besbürsniffes unternommen und ihnen baburch nicht Helle genug gelassen. Die Gräber sind Cisberge, welche bie Reisenben mit Albren auf ben Gesichtern umwandern und besteigen.

Die Darftellungen bes Butunft - Lebens gleichen ben alten Ppramiben, beren Gestalt wieber bem Scheiter- haufen für Tobten-Einascherung nachgebilbet warben, und welche zu ihrem Reichthum an Gemachern und Gangen weber Thuren noch Fenster besiten.

Die Menschen haben gar nicht bas herz, sich recht unfterblich zu benten.

<sup>\*)</sup> Anm. Die höhere Ausbitbung muß uns höhere Borftellungen geben als die jübifchen find.

in Sturm murben (obgleich gegen die Gesete) Seeschlachten geliefert und unter Cobbeben Landschlachten; und boch über den Wolfen und über den Withen ließ der Monsch sohn Pulverwolfen siehne und seine Blige schlagen in der Gottharbs Schlacht.

Die Shrane, welche es auch fei, eine ber Freude ober ber Trauer: sie macht einen eingeweiten Menschen, wie ein Baffertröpfchen ein verborrtes Raberthierchen, wieder lebendig und regsam. Der Thau fällt aber nur in beiden Dammerungen,

Es gibt Geelen, für die es nie Sommer im Leben wird. Diese mussen in ihrem Winter den Vortheil haben, als ob sie in Spihbergen wohnten, wo auch am Tage des Winters die Sterne hell glanzen, nicht blos in der Nacht; sie mussen durch die sernen kalteren Sonnen die nachste warmere ersehen dursen. Nehmt einer krankenbettlägrigen Seele, die sich auf der Erde wund liegt, den Ausbild nach oben: so wird sie zweimal unglücklich und heraubt und verwundet.

Findet ihr ben Eroft nicht in der Nahe: fo erhebt euch und sucht ihn immer hoher; ber Paradiesungel flieht aus

bem haben Sturm, ber fein Gefieder padt und ibermile: tiget, blos bober hinauf, wo teiner ift.

Die Menschen erhoben jedes Wissen zum Meister- und Wunderwerke, an welchem durch die Menge und Jahl gestauet werden konnte, also das chemische, botanische, his storische; aber auch das höhere eigentliche Wissen, das nur Ein Kopf und Geist, nicht die Anzahl sorbert, das theoslogische und philosophische rettet uns nicht aus der Finskerniß der Umgebung.

Es gibt neben ber mystischen Berfinsterung eine viel bobere Aufkarung, als die alte verworsene der Allges meinen Deutschen Bibliothek ist, die der Poesie, der Einstscht eines Jacodi — Bie viele Jünglinge werden durch Kr., Kanne ic. untergeben; und zwar desto tieserversinken, da der Blitz Einer gewaltigen Idee sie für die ganze Welt verblendet; und nur Blitze ihre Sonnenstralen sind.

Der Mensch hat nicht blos jum handeln wenig Zeit und Raum; auch jum Untersuchen und Denken gewisser Gegenstände. Die Kunstgeschichte z. B. ist so geräumig, daß sie den Plat für jede andere Sammlung des Geisest verstellt. Wissenschaft schließt Wissenschaft aus. Im

wenigsten zu fich kann ber Gelehrte vor Gachen kommen. Der Dichter allein bringt ihn ein wenig wieber nach Hause zu sich.

Der Dichter gleicht dem Bewohner bes heißen Erdsgurtels, bem alle Sterne auf- und untergehen muffen; der Philosoph dem Polarlander, der nur die Sterne seines Pols in Parallelentreisen, aber nie auf- und untergehen sieht.

Das Entstehen ift so buntel, als bas Bergehen; bide Rebel find bie beste Zeit zum Sien.

Mein Hauptbestreben (bei ber Selina): Bielseitigkeit bes Blids, also Anhöhen zu gewinnen, wo in Gruft und himmel und Erbe die Blide frei und verschieden zu werssen sind. — Zuerst mache man nur den Geist frei von Systemen und frühern Meinungen — und dann lasse man ihn schauen.

Wie soll man über das Wie der Unsterdlichkeit entsscheidend schreiben können; da man im Alter einen ordentslichen Ekel und Grimm vor der leeren Belehrung und Antwort der Philosophen, Theologen und Naturphilosophen bekommt, so daß man sich aus einer Welt voll lügenbafter Bibliotheken am Ende hinaussehnt.

Ich habe nicht, wie Jacobi, fremde Autoritäten angeführt, weil sie doch als solche nicht beweisen und weil, wenn sie anders beweisen, sie jeder früher kennt, als mich. Nur in den historischen Wissenschaften sind Autoritäten nothig und in der Physik die historischen.

Warum kein Scherz in ber Selina? Richt etwa weit ber Gegenstand — benn man sehe mein Rampanerthel — ober mein Alter — man sehe mein nachstes Buch\*) — ihn verbot, sondern weil ich keine Reigung bazu fühlte.

Benn Herodot seine Geschichte und Gothe sein Gesbicht: Hermann und Dorothea, anstatt unter Kapitel, lieber unter Musen vertheilte; so glaubte ich für mich bei der großen Menge und dem kleinern Werth meiner Absteilungen, statt der neun Musen, blod die eilf Hauptsplaneten samt ihrer Monden-Dienerschaft als die Thürssteher und Ahnenbilder der einzelnen Gemächer wählen zu dursen. Wenigstens einer Lehnlichkeit brauchen die sammtlichen Wandelerden sich nicht an und bei meinen

<sup>\*)</sup> hiermit ift ber große komische Roman gemeint, zu bem ber Dichter ben Plan schon 1811 entworfen und ber unter bem Titel: Papierbrache ober mein lettes komisches Werk nach bem Kometen erscheinen sollte. Siehe S. B., 56. p. XII. und 60. p. 3.



Kapitein zu schämen, bast biefe, wie fie, eine Sonne zum Mittelpunkte ihres Ganges gewählt; und ber Name kann doppekt fein, Unsterblichkeit ober Gott.

Kein Rezensent wird, hoff ich, Rain gegen mich sein, welcher ben Abel erschlug, weil er bie Unsterblichkeit bes bemotete.

Baireuth, ben 14. November 1825.

A transport of the property of th

And the second of the second o

## Selina,

ober

über bie

Unfterblichfeit ber Geele.

### 1. Mertur.

### Flacheninhalt.

Familiennachrichten von ber alten Rampaner Reisegefellschaft - · · · Xusmalung bes Bernichtglaubens - Gewitterpartie.

### Erfte Unterabtheilung.

Des Rittmeifter Rarlfon Bergangenbeit und Gegenwart — beffen Einladung bes Berfaffers — ausgemalter Bernichtglaube.

Es war eine selige Zeit — denn im Innern war es saft noch Jugendzeit — als ich vor dreißig Jahren unter meinen vielen Fußreisen — denn die Jugend will auf Reisen sein, sogar in der Nacht, so wie das Alter immer übernachten, sogar am Tage — als ich da, sag' ich, die schönkte Reise in der schönkten Gesellschaft machte, durch das Rampaner Thal, und als um mich blos Liebende waren, und um uns lauter Glückliche, bis hinauf zu der sansten grünenden Bergkette, wo junge Hirten herab sangen zu den Arbeitenden Männern in dem Gebirg. Abhang, und zu den Hirtengreisen unten; welche von den Jugendjahren in stillem Glück schon auf der Erde, nicht in ihr aus, ruhten.

Unfere Reisegespräche betrafen, wie meine Leser aus bem fleinen Buche barüber wissen, meistens die Seelenunssterbichfeit; an die Aussichten in das Zauberthal und auf die Zauberhohen wurden die Aussichten in die zweite Welt gereiht, wie an die blumige Erde sich der gestirnte himmel schließt. Nur der Rittmeister Karlson nahm den Gottessacker für den ewigen Brachacker ohne Saat; daher dichtete er seine "Klage ohne Trost"\*), als er die von ihm im Stillen geliebte Braut seines Freundes Wilhelmi, nach einer falschen Nachricht, gestorben glaubte.

Der Baron Wilhelmi mar mit ihr in Spanien in bem Bauberschloffe geblieben, wohin die Rampaner Tagreife fie gur Trauung geführt batte: den Rittmeifter Rarifon aber batten fein liebetrauerndes Berg und fein Dichtergeift gleiche fam auf vier Blugeln nach anderen Landern, auf neue Berghohen der Mufen und in neue Tempe: Thaler der Sehnsucht getragen. Rechte Lefer des Kampaner Thals werben leicht, wenn auch tranrig durch ben Monnenschleier gefeben haben, den feine Liebe fur Gione genommen. Reine Liebe ift so rubrend als die verhehlte, die fich felber ibre Rloftermauern jum Entfagen baut. Aber nur durch Die irrige Machricht von Gionens Sode konnte man wie durch eine Bunde fo tief in seine Bruft hineinsehen. Denn feine großartige Gefichtbildung ließ überhaupt durch ben melancholischen Schatten, ber fie umschwebte, befons bere burch einige Leidenzuge um den Mund das Alter feiner Schmerzen fcmer bestimmen und man fonnte ihm leicht vergangene als gegenwartige unterschieben. Wenn nun ein Mann feine Gefühle ins Rlofter verftedt: fo bes

<sup>\*)</sup> Kampaner Thal. S. 124.

wohnt naturlicher Beise eine Jungfrau mit ben ihrigen gar eine unsichtbare Rirche; und Gione konnte, wenn anders ein Scufzer oder ein feuchter Blick zuweilen bem ebeln Karlson zugehörte, beide nur ben bobern Gegenständen des Gesprächs über die Unsterblichkeit zuwenden und ihr her; sogar sich selber verschweigen.

Blos ihre heitere Schwester Nadine, die nur die 26. juggraben überhüpfte, aber die Furchen der Blumenbecte ernst durchschnitt und welche höchstens ins eigne Herz hins ein, aber nicht nach außen auf die Wangen weinte, war ihr noch aus der Kampaner Gesellschaft zurückgeblieben, gleichsam als Halbsarbe und Mitteltinte zwischen ihrem Ernste, und der Lebenslustigkeit Wilhelmi's.

Karsson legte endlich seine Flügel zusammen und ließ sich auf sein Rittergut Falkenburg in Deutschland nieder. Um sich nun recht in den Strahlen seines geliebten Zwillinggestirns, der Dichtkunst und der Philosophie, zu sonnen, gab er seine reines aber wogendes herz einem seltenen Besen auf immer zum Beherrschen aller seiner Wellen hin. Es war die Gräfin Josepha von \*\*\*, welche ungesachtet ihrer Jugend von einem Fürstenpaar wie Albano und Idoine zur Oberhofmeisterin einer Prinzessin war erswählt worden, die aber nur dem andern Leben halten konnte, was sie diesem versprochen.

Nun hatte noch der französische Krieg und Konig ju Karlsons Bollgluck seinen Freund, den Baron Wilhelmi, aus Spanien in seine Nahe getrieben. Dieser hatte sich eine reizende Besitzung in so herrlicher Ferne von der ritts meisterlichen gekauft, daß beide nur die bunten Flügel eines großen Parks zu bilden schienen. Freilich waren die Familien nicht wie in Städten durch bloße laute breite keinige Hauptstraßen von einander abgesondert, aber man

hatte Cichen und Lindenwalder, Dorfichaften, bunte Bruden, Weinberge und Blumen Buften jurudzulegen, bis man endlich zu einander fam nach einem Wege von guten anderthalb englischen Meilen; aber doch durchzogen spater die Kinder beider Freunde diese grune Naturstraße als eine handelstraße, die durch keine Karavanen Wuste lief, täglich mehr als einmal zum Aus und Eintausche, ihrer Freudenwaaren.

Defter hatten mich beide Freunde in ihr verdeutschtes Rampaner Thal eingeladen, aber immer wurte die Reise verschoben; ein neuer Beweggrund bot sich dazu an. Denn als sogar das prosaische erfrorne Deutschland sich entzündete durch Druck auf Druck: so konnte sein Herz sich nicht länger halten; und als das preußische Bolk im großen Jahre, wo man die Freiheit mit Leichensackeln suchte, sich wie ein Meer bewegte und, lange vorher von einem feindzlichen Gestirne über sich festgehalten, endlich als eine donnernde Fluth zurück brausete auf seinen von ableerenden Feinden gefüllten Strand und ihnen über die User nachzbrang: da schwamm er mit der Fluth und half vertilgen. Arieg ist eine poetische Prose des Handelns, daher ihn Jünglinge aussuchen; Apollo und Pallas tragen Wassen, wie sollte sie der begeisterte Karlson liegen lassen?

Aber furz darauf, als er voll erfüllter Hoffnungen, eigner und fremder, heimgekommen war: so erschien das Schickfal, das gern dem Einzelnen zum Bolksjubel einen Seufzer beimischt, so wie es oft umgekehrt diesen unter einem überwolkten Bolke mit einem Sonnenblick bestreift; — die bewahrte treue Freundin Gione verließ ihn und — die Welt; nachdem sie zum Gluck so lange gelebt, daß sie ihm und ihrem Gatten ein volles Scho ihres Herzens und

einen reinen Spiegel ihrer Gestalt jum innigsten Fortlieben da laffen fonnte, ihre Lochter Selina.

So hatt' ich benn, um auf das Aufschieben meines Besuche zuruck zu kommen, dadurch ein herrliches Wieders sehen eingebüßt. O der Mensch sollte kein Wiederschen, nicht einmal das eines theuern Jugend oder Kindheitortes lange verschieben; die Flamme kann ihn auf immer vers wehen oder die Fluth ihn entführen und deine schönste Bergangenheit stirbt dir noch einmal; aber am wenigsten sollst du mit dem Umarmen des zerbrechlichen Geliebten saumen, der vielleicht schon von hinnen slieht, wenn du eben auf dem Wege zu ihm bist!

Jeso nach dem Berlufte des Wiedersehens gogerte ich noch langer. Aber man kennt überhaupt bas Alter; ce will unverandert haben, fogar fich; es ift ein Josua, ber gern Sonne und Mond jum Stehen und Ruben brachte, nicht um langer auf ben Reind loszugeben, sondern um selber langer zu figen und zu liegen. Dazu fommt freilich ber fcmere Artilleriezug von Behrmitteln gegen bas feind: liche heer von Bedurfniffen, indeß ein Jungling ins Feld gieht und über Reld, mit nichts bemaffnet als mit feinem Rorper und Geift. Gegenwartiger Berfaffer biefes municht baber nicht, daß ihn Lefer, die ihn fruber im Sommer, fleide, deffen Taschen seine Mantelfacte maren, Banderschuhen - bas einzige von ichwarzem Rutschenleder: wert unter ihm - von Leipzig nach Salberftadt zu feinem Freunde Gleim oder jum zweitenmale nach Weimar gu Berder fliegen faben; daß Lefer benfelben Dann (wunfcht' ich nicht, fagt' ich) zusammenhielten mit ihm felber, wie er in der Rutiche fist und die Beine faum ausstrecken fann zwischen dem Gepacte von Papptaften, Buchern, Flaschen, Stiefeln und Suten, noch abgefehen vom Roffer . in Retten hinten. — —

Als ich aber im Jahre 1822 aus dem Wagen stieg, der mich aus dem schönen Dresden heimgebracht: so sest' ich mich bald wieder hinein, weil ich drei Einladungen, nach Falkenburg zu kommen, antraf, zwei kurze und eine lange. Eine vom alten Kampaner Freunde, dem Baron Wilhelmi, der mich herzlich bat, seiner Tochter Selina ihre erste Bitte zu gewähren, da sie mich noch so eifrig und noch sleißiger und ernster lese als er. In dem noch kurzern Einladdrieschen wünschte diese von ganzer Seele, den alten Freund ihrer Mutter, die so oft seiner Gespräche im Kampaner Thal gedacht, näher als aus Büchern kennen zu lernen; sie wolle ihm in dem freundlichen Wiana\*) alle Lauben und Anhöhen zeigen, wo ihre Mutter von Frühling zu Frühling ihre Freuden gefunden. — Den längern Prief von Karlson geb' ich hier mit wenigen Auslassungen.

<sup>\*)</sup> Auch bei Siegmaringen lag in alten Beiten ein Biana, S, Bartte Urgeschichte ber Deutschen. B. 2.

### 3meite Unterabtheilung.

Rartfons Brief - Darftellung bes Glaubens an Bernichtung.

Sie muffen endlich mein und meines Wilhelmi Rinder, aluck mitgenießen, zumal in fo blauen langften Sagen und in einem fo reichen landschaftlichen Garten, worin Rorn und Blumenfluren und Thaler und Dorfer, fammt Rale fenburg und Wiana liegen. Sie fennen eigentlich niemand von uns Allen als mich und ben Baron - und faum uns pollständig, benn wir haben nicht blos unfer Außen geans bert: - aber bie andern alle fennen Sie. Erfreuen und überraschen murbe den alten Rampaner Freund Gionens unsere Seling, ein weibliches Befen, von dem ich wegen einer ungewöhnlichen Bereinigung von fortschwebender Dhans taffe und fortgrabender Philosophie gar feine Scharfe feste Schilderung zu geben weiß. Da fie mich oft besucht und mit mir über die bochften Sterne aber nicht Sternichnuppen bes menschlichen Wiffens und Strebens spricht und liest: fo ift mir zuweilen als fei fie eben von ihrer vertlarten Mutter ju uns bergbgeschickt und habe noch einigen Schimmer von ihr im Angeficht. Ihre gange Geele ift offen, ja durchsichtig wie der Diamant, und doch eben fo fest und dicht wie der Cbelftein. Aber ihr ift eine achte Freundin unentbehrlich und dieß ift ihr das treue Ding. meine Tochter Mantilbe.

Verweilen Sie nur halb so lange bei uns als ich wunsche, so sieht Sie vielleicht mein theurer Sohn Henrion, der jest noch vor der Festung Napoli di Romania steht. Auf der Atademie hatt' er, obgleich dem Krieg eigentlich gewidmet, sich so warm und opfernd der Philosophie und der griechischen und rdmischen Geschichte und

besonders den Musen hingegeben, als woll' er nie statt bes Streitroffes etwas Undres besteigen als ben Ratheder. Aber nun erschienen die blutenden Griechen ohne Retten Relbe und da entbrannte fein Berg und er schlug feine Bucher gu. 3ch fonnte ihn nicht tabeln und nicht abe mabnen, fowol aus Liebe fur die bobe Sache, als meines eignen Beispiels megen, bas ich ihm ju feiner Rechtfere tigung gegeben, ba ich fogar ale Familienvater ben Nitterzug jum heiligen Grabe ber gefreugigten Freiheit mitgemacht, von welcher nur Erdbeben und Engel ben Grabftein malgen fonnten. Aber, fast alles um mich her mar dawider, fos gar mein Freund Wilhelmi (nur Geling nicht), und im Stillen meine Gattin, ob fie gleich, wie fie fagte, fich gern in alles ergab im Bertrauen auf Gott; am meiften jedoch die Schwester Mantilde, und der Bruder Alexander. Sa da fie einmal ein ungewöhnliches Rener gegen bas gemagte hineinlaffen eines fo guten Junglings in die grim: migen Thiergefechte von Barbaren aufbot, verband fich for gar ber freifinnige Alexander mit ihr und fagte: "fpießen laß ich mir noch zur Doth gefallen; aber das gräßliche Uns fdirren an turfifche Stlavenpfluge und bas Beimtreiben in Menschen : Ställe und der entblogte tiefgefrummte Rucken vielleicht einer Apollogestalt, die unter ber schneidenden Peitsche ihre Rurchen gieht - Gott, lieber Tod vorber; und biefen mußt bu mir auch verfprechen." -

"Aber, sagte Henrion, da dieses schwarze Stavenloos boch am Ende irgend einen Kampfer treffen muß: so kann ich mich ja auch von ihm treffen lassen für einen andern. Wo gibt es denn für einen Jüngling, der Feldzüge sucht, einen bessern und weltburgerlichern Krieg als den in Griechenland, und was sind die meisten anderen Kriege das gegen, die nie das allein opfernde und geopferte Volk mit

seiner eignen Beredlung belohnen?" — Es reiche uns auch hin, sagte der Gesandtschaftsrath\*), daß die andern Kriege die Thronsiße hoher polstern — oder die Hoheitpfähle aussreißen und weiter einsteden — oder daß sie im Bölkerduell auf Ravalleriehieb und Artillerieschuß Genugthuung für die Injurie gegen eine Mätresse nehmen — oder daß herrliche Erbsolgekriege in der Geschichte vorhanden sind, die Nesligionskriege nicht einmal mitgezählt.

Mun, versete henrion, ein Erbfolgefrieg ift schon ber griechische ob namlich Bildung oder wieder Barbarci auf den Thron gelangen soll, und ein Religionstrieg dazu, aber nicht zwischen Meinungen, sondern zwischen Necht und Unrecht.

Bum Glude hatte mir Henrion sein Wort geben muffen, an der Wiedererrettung Morea's nicht langer mitzuhelsen, als dis ein entscheidender Schlag alle Hoffnungen recht besfestigt habe; aber erst nach mancher Verruckung der Granzssteine seines Mitkampsens hat er endlich die Eroberung der so wichtigen Festung, Napoli di Nomania, wovor er unter seinem General Normann steht und deren Fall ganz nahe ist, zum Wiederkommen sestgesetzt. — Und so wurde der Gute Sie hoffentlich bei mir noch sehen.

Bwischen beiden Brudern gab es freilich noch andere Kriege als die über den Krieg; und ich freue mich sehr barauf, wenn Sie einmal meinen Gesandschaftsrath Alexander ju sehen und wohl gar zu — betehren befommen, beson, bers über einen gewissen Punkt. Henrion nämlich glaubt glübend an die Seelenunsterblichkeit, — so wie ich jego auch, — Alex aber streitet und sagt, wenigstens falsche

<sup>\*)</sup> Alexander.

Beweise wahrer Sage tonn' er nicht aussiehen! auch woll' er die einzige Freiheit, die auf der Erde übrig fei, da die des handelns, des Wollens und Empfindens von Gott und Menschen gebunden sei, die Freiheit des Denkens vor behalten haben und der henker hole alle Systeme und Dogmatiken.

Da der Menich, wie Sie bemerken, so oft Borte nur bunnen todten Worten entgegensest, die man ihm blos au Gefühlen zu verdichten und ju befeelen braucht, damit er fie anders behandelt: fo hab' ich fur Alexander einen Berfuch gemacht, ibm ben Bernichtglauben recht nabe vor Mug' und Berg gu rucken und ihn gerade hinunter fteilrecht im finstern Raum ohne Simmel und ohne Bolle, ja ohne Naum feben gu laffen. 3ch fende Ihnen hier diefen Bersuch, schame mich jedoch, bag mir in ber Jugend felber eine folche Sulfe nothig mar, ba ich bei Gionens erdiche tetem Tode die "Rlage ohne Troft" mit allem Trope der Bergweiflung niederschrieb. Aber die Jugend hat bei aller Lebendigfeit der Gefühle ordentlich einen Sang gur Ablauge nung und Berspottung berselben, so wie bei aller noch fo warmen Religiofitat einen zum Unglauben, oder bei allem Frohgefühl einen gur Melancholie, und eine Borliebe fur fcwarze Nachtgebanken und Trauerspiele; benn ihr Freis heitstrieb will über alles Alte und 3wingende, und wohnte es fogar in ihrer eigenen Ratur, megfpringen. Mir mar von jeher jeder hochsinnige Glaube ein ordentliches Lebensbedurfniß, fo wie die Berftorung eine von einem beiligen Jerusalem. Go bruckte mich ordentlich bas jeto gewohne liche Ablaugnen der Endursachen, das eigentlich den Isis, Schleier der Gottheit blos verdoppelt überbangt, fo wie mich bas neuliche Unerkennen berfelben von meinem tieffinnigen

herbart \*) herzlich erfreuete. Ja mich peinigt wenn ich es Ihnen gestehen barf, eine Darftellung ber Aufaufe thierchen, als tonnte ein Lebendiges aus feclenlofem Rore perbau gerinnen, ober eine Ausbauung ber Schadellehre, als erschaffe und regle ber Knochen bas Geistige, anstatt daß dieses jenen gurundet - ober die mathematischen Belts bauten der Weltfugelfabrif und Universums : Danufaftur ber Frangofen, ober die gange chemische Mosait, Die auf ben Thron eines liebenden Schopfers falte Spinnmaschinen und eiferne Webstühle des Dafeins fest. Um meisten baft' ich ichon von frubfter Zeit die Engeflopadiftenschule, die den Eigennuß jum Pringip des Sandelns, d. f. die Une moralitat zum Princip der Moralitat erhebt, und fo den treis benden Rern des Bergens ju fdwarzem Burmmehl gerfrift; und ich fonnte zuweilen bloßer moralischer Theorien wegen mit Befannten brechen. Wenn manche neben mir fich ordents lich erfreuen über jeden neuen Beweis, daß niemand etwas tauge und die Bolfer nichts werden - und daß alle den Menfcben mit Erleuchtung und Erhebung beglückenden

<sup>\*)</sup> Siehe bessen geniale Cinleitung in die Philosophie. Zweite Auslage. Seite 220. "Wir kennen nur die Erde; und was wir hier sehen, das ist der Gegenstand einer Bewunderung, die kein Newton'sches Attractionsgeset jemals ausheben wird. Die einzige Frage: wie es zugehe, daß die Leiber der edlern Thiere von außen der Schonheit ges maß, symmetrisch gebaut sind, während im Innern, ohne Spur des Schonen, ohne Spur von Gleichheit des Baues der rechten und linken Seite, alles auf den Nugen abzweckt; — diese Frage ist unendlich viel verwickelter, als die nach dem Laufe der Beltkorper in elliptischen Bahnen 2c. 2c."

Bissenschaften nur als Mistbeetfenster für das Gedeihen der Finanzen und des Handels einzuschen sind — und daß jeder den Menschen und den Göttern nichts zum Opfer darbringe als blos die Opferknochen des Altars, die Fettstücke aber selber verzehre — und daß keine Frau jungsfräulich denke oder bleibe: so leg' ich Bücher mit solchen Beweisen in tiefer Betrübniß weg und höre Schüler und Lehrer derselben nicht einmal dis zum Widerlegen aus, ob ich mir gleich nicht verberge, daß ein edler Mensch mit Freuden für eine unedle Theorie, sobald er ihr einmal erzgeben ist, neue Verstärkungen aus bloßem wissenschaftlichen Geiste ergreisen muß. —

Aber warum sprech' ich so lange von den Meinigen und viel zu lange von mir? Kommen Gie nur recht eilig und lieben Sie uns, wie Sie geliebt werden.

Rarison.

Du edler Mensch! Deine Nahe wird meine Secle ers quiern und ich werte zum zweitenmale bas Kampaner Ihal durchreisen.

hier folgt feine Ausmalung des Glaubens an Berniche

#### Dritte Unterabtheilung.

Der Bernichtglaube.

Manche Irrthumer erscheinen, wie der Mond, aus der Ferne in milder Gestalt und Dammerung; tritt man aber nahe vor sie, so zeigen sie, wie der Mond vor dem Sternsseher, ihre Abgrunde und Feuerberge. Tretet naher zum Glauben der Scelensterblichkeit und sehet in seine Gruste und Krater.

Rehmet einmal recht lebhaft an, daß wir Alle nur Rlangfiguren aus Streufand find, die ein Son auf bem gitternden Glafe gufammenbauet, und die nachber ein Luft. chen ohne Son vom Glase megblaset in den leeren Raum binein: so lobnet es der Dube und des Aufwandes von Leben nicht, daß es Bolfer und Jahrhunderte gibt und gab. Gie merben gebildet und begraben, bober gebildet und wieder erschuttert; aber mas nutt es, daß, mubfam gepflegt, Rraut nach Unfraut, Blume nach Blatt ers machet? Ueber den untergepflügten Bolfern liegt der Got tesacter; ber Bergangenheit bilft die Gegenwart nichts; und ber Gegenwart bie Butunft nicht. Ewig fteigen bie Wiffenschaften, ewig fallen die Ropfe, worin fie gewesen und boblen fich unten von allem aus. Berleibt enblich irgend einem Bolte - alles Sochste von Biffenichaft, Runft und Tugendbildung, womit fpate Bolfer alle frubern überbieten und laffet Jahrtaufende ihre geiftige Ernten und ihren Reichthum in die Menschenmenge von Rlangfiguren niederlegen; in funfzig Jahren verfliegen die Figuren und bie Schäße und nichts ist mehr ba, als bas Dagewesens fein. - Der Glang ber Schopfung und ber Geifter ift erloschen. Denn es gibt feinen Fortschritt mehr, nur

Schritte; es bleiben nichts als zerstreute Wesen übrig — bochstens die vergangnen mischt die Afche zu einander; — und alles Höhere muß sich von Neuem zusammenbauen. Gott sieht seit Ewigkeiten nur unaushörliche Anfänge hinter nnaushörlichen Enden, und seine Sonne wirft ein ewiges falbes Abendroth, das nie untergeht, auf den unabsehlichen Gottesacker, den Leichen nach Leichen breiter machen. Gott ist einsam; er lebt nur unter Sterbenden.

. Man verlege und verschiebe bier die Unsterblichkeit nicht etwa auf Befen über uns. Denn halten die Erdens ober Menfchengeifter bas Gein nicht aus: fo vermogen es Die Sonnengeister eben so wenig; denn der Unterschied bes Grades, die hobere Stufe geistiger und organischer Rrafte fann feinen Unterschied ber Urt, wie ber gwischen Rorts bauer und Michtsein ift, erzeugen, so wie nicht bas Rind. ber Eretin fterblich fein fann, der Mann und Gofrates aber unsterblich; und fo muß auch ber Erzengel gulest am Rufe des gottlichen Thrones feine Flugel abmerfen und vergeben. Wenn nun bei diefem allgemeinen Geifterfterben alle Planeten ale Leichenwagen ber Bolfer um die Sonne gieben: fo find alle Bwecke bes Lebens und jede lofung feiner Rathfel burch die ungeheure Weltenfenfe gerhauen und verftummelt und ein Chaos ift viel regelmäßiger als bas Beifter All; benn im Chaos herrscht menigstens ein Rampf von Rraften ohne bestimmte Abfurgung und Durche schneidung bes Erfolges und Ausgleichens und wenigstens ber Gegenstreit erhielte fich als fein eigenes Biel: aber im All der Geiftervernichtung, des unaufhorlichen Aufhorens und Unfangens jum Biederaufhoren ginge jede Regels maffigfeit in ein altes Chaos über, in Bergleich mit wele chem in einander fturgende Belten nur chemische Progeffe lieferten.

Unfer Leben verdankt ben durftigen Schein seiner Lange blos bem Umstande, daß wir in die gegenwärtige Zeit die vergangene hineinrechnen, aber es friecht zum spigen Augenblick ein, wenn man es neben die unermeßliche Zustunft stellt, die mit einem breiten Strom auf uns zu fließt, von dem aber jeder Tropfen versiegt, der uns berührt; ein Leben zwischen den beiden zusammenstoßenden Ewigteite Meeren, die einander weder vergrößern, noch verkleinern tonnen.

Denfe bir nun, wir murben anfatt fechaig Jahre blos fechtig Schunden alt - und eigentlich merben mir por bem Angesichte ber grenzenlosen Ewigkeit nicht alter, ja nicht einmal fo bejahrt - mas ift baran gelegen, mas ein foldes Ginminutenwesen eine balbe Minute lang benft, bes gebrt, bezweckt, um feine Saat und Ernte wieder auf ein anderes Einminutenwesen zu vererben und fortgupflangen? Bas hat bie Auftlarung und bas Leuchten eines Gefunden. volle, b. f. einer Staubsammlung von Geigenharzvalver für Werth, das fo lange blist und glangt, als es burch die Rlamme des Lebens geblasen wird? - Und fann die todte Meben Unfterblichfeit von Bibliothefen und Runft. merten, welche fich in bem verfliegenden abbrennenden Berenmehl aufhalt und wiederscheint, ein leben erwarmen und befeelen. bas einem emigen Erlofden oft icon por feinen durchlebten und guruckgelegten Gefunden blos fteht? Berliebe bas immermabrende Sineinmischen und Gindrangen der aufblubenden Generation in die abwelfende nicht ber letten einen festen Schein von Bestand und Rortbauer, als ob fie ein Eleftrigitattrager ber Wiffenfchafe ten m re; fondern fiele jede Generation allgeit mit der vers inngenden unvermengt als ein Ephemerenschwarm geftorben 61. Bant.

nieber aus ben Abendstrahlen ins Wasser: so wurde uns alles Leuchten und Glanzen ber Wölfer nur als bas Bersschwinden von Johanniswurmchen, die ihren kleinen Bogen durch die Nacht auf die Erde ziehen, erscheinen. — Und so muß jeder Sinzelne mitten in seinem Anlauf und Aufsluge zu fremder und eigner Beredlung ermatten durch den Gedanken, daß irgend ein Windstoß einer Wunde auf einmal den Grabstein als Fallgatter auf alle Aufstrebungen niederwerse.

Und gehen wir von sterbenden Boltern zu sterbenden Einzelwesen über: so schmerzt es die Seele, nur auf einen Augenblick sich ein Lieben zwischen Bergehenden ganz auszumalen. Aus dem langen Nichts erwachen ein Paar Menschen in ihren Sterbebetten und blicken aus ihnen kinander mit Augen voll inniger Liebe an und schließen dann die Augen wieder zu sogleich nach einigen Minuten zum ewigen Nichts; — dieß ist nun die unvergängliche Liebe der Menschen unter einander, der Eltern, der Kinder, der Gatten, der Freunde. Ohne Unsterblichkeit kannst du niemand sagen: ich liebte; du kannst nur seuszen und sagen: ich wollte lieben.

Das herz sieht einsam auf der Erde; bis es endlich in der Sarah. Buste unter ihr nicht mehr einsam ist, sondern selber nichts. Es kann nicht einmal betrauern und ber weinen; denn der Schatten dazu, der einen Augenblick warm und gefärbt da stand, ist nicht kuhl und dunkel ger worden, sondern unsichtbar in der weiten unsichtbaren Nacht; auch das Bischen Warm und Roth, was du dein liebendes herz nennst, wird vielleicht im Augenblick, woes noch beweint, auch zur unsichtbaren unsühlbaren Nacht, nicht ein Theil von ihr (benn sie hat keinen), sondern eine Nacht selber.

Beinender, nimm dem Beweinten keine Locke und kein Denkmal ab; und richt' ihm keines auf; es ware das Denkmal von einem Nichts und jede Reliquie ware lebens diger als der Bergangene, der nicht einmal selber eine mehr sein kann. — Lieben sodert Leben; aber die Geisterssterblichkeit vernichtet mit dem fortgesetzen Leben, sogat ein ansangendes, und kein Herz bleibt der Liebe lebendig — überall geht durch die Belt und das All nur holzerne Instrumentalbegleitung, keine lebendige Singmusik — und alles Leben und Herz ist Schein und Maschine und sargt sich schon über der Erde siehend ein.

Aber was ist denn die Erde, das leblose All? Sine schimmernde Antiparos Soble, gefüllt mit allen Wieders schienen des Lebens; auf dem Boden der Soble stehen Walbohen mit hohen Stammen von durchsichtigem Arystall, und der Pfad schlängelt sich durch frystallenes Gestränch — und von oben hangen herrliche Frucht, und Blumenschnure starr und kalt herab und jeder Hugel der Soble ist von Arystall begrafet. Das Arystallisationswasser, welches das Gebilde zusammenhalt, ist die Thrane eines Augenblicks; ift dies versiegt, so ist das Gebilde zerfallen.

O tretet schnell aus der Sohle der schimmernden Ers ftarrung, und blicket nieder über die unendliche Breite ber grunen Welt hinubet und athmet frischer! —

Wie die Lecre eines Unglaubens nicht schmerzlich genug empfunden wird: so wird auch die Fulle des Glaubens daran nicht recht genossen; und wenn dort der eine Mensch nicht zum offnen Abgrund und Grabe niederschaut: so blickt der andre nicht tief genug in den offnen himmel hinein; die alltägliche Sbene der Erde, die Mitte des Lebens, erhält die Blicke im Schwanken. Es ist els batten die Menschen gar nicht den Muth, fich recht leb. baft als unfterblich zu benfen: fonft genoffen fie einen anbern himmel auf Erben ale fie baben, namlich ben achten - Die Umarmung von lauter Geliebten, Die emig an ihrem Bergen bleiben und machfen - Die leichtere Ente fagung ber Erbenmunden, bie fich wie an Gottern ohne Tobten ichließen - bas frobere Unschauen bes Alters und bes Lodes, als des Abendrothes und des Mondscheins des nachften Morgenlichts. - Die Gottheit bleibt burch bie Swigfeiten hindurch vor bir fteben, benn bein Ange verweset nicht - bas bligende Sternengezelt ift nicht mehr ein gestictes Bahrtuch über beinem Geifte, benn er mirb nicht begraben, sondern er burchzieht ewig bas unermegliche Sternenlager - Die Wiffenschaften vermebren fich ibm wie Die Sonnen, je weiter er in ihren himmel bringt. und alle Dubfeligfeiten bes Lebens find bie unter bem Ersteigen eines Actna, um beffen Krater Meere und Italien liegen. - Und ber alte, von ben wiedergefauten Menige feiten ber Erbe überfattigte Denich geht und ftirbt neuen Bundern entgegen. — Alles Gute und Kosibare, was ich in fremde Seelen pflange, findet feinen fpaten reifenden himmelftrich und auch meine findet ben ihrigen. -

Iwar ein matter lauer Nachschein aller dieser Birkungen bes Unsterblichkeit. Glaubens wird gewöhnlich gefühlt und zugestanden; aber wie verschwindet er gegen das Feuer der lebendigen Anschauung der Fortdauer! — Was dieses himmlische Feuer halb erstiekt, mag ich gar nicht näher bestrachten, da es vorzüglich zwei Erbärmlichkeiten des Lebensthun, wovon die erste ist, daß der begrabene Körper die Phantasie so sehr hinab zieht und drückt, daß sie den Geist gar nicht lebendig aus dem Sarge bringen kann, sondern unten eingesperrt läst. Die zweite Erbärmlichkeit

ist die hergeerbte tausendjährige Enge ber theologischen Ans und Aussichten, durch welche das Bestimmte und Lebendige unfrer Schnsucht sich in Unbestimmtes und doch Einengendes jüdischeristlicher Lehre verwandelt. Der philosophischen Spsteme gedent' ich nicht einmal, vor deren Athem schon das jesige sichtbare Leben einschrumpft, geschweige das fünftige unsichtbare.

Selig ift, wer wie ich jego — nicht wie ich sonft, als ich noch die Ferne der Geisterwelt in umgekehrter Taufchung der Luftspiegelung erblickte und das lebendigs erquickende Wasserreich fur Wustensand ansah — sich seine Welt gang mit der zweiten organisch verbunden und durch, drungen hat: "die Wuste des Lebens zeigt ihm über den heißen Sandkörnern des Tags die kublenden Sterne größer und bligender jede Nacht." —

# Bierte Unterabtheilung. Die Gewitterpartie.

Ich hatte im freundlichen Fürstenthum meines Albano nur noch eine halbe Tagereise zu Karlsons Falkenburg zu machen. Schon am Morgen kindigte der um den westelichen Horizont gelagerte Dunft Gewitter an, blos weil er sich nicht durch die hiße in Wolken aussormte. Je früher eigentlich sonst der himmel sich mit Nebel umsaumt, desto leichter wächst der Nebel durch die Bormittagsbise zu einer kühlen Laube gegen die Sonne auf und läßt sie an keinem Blige bruten; hingegen weiße Eisgebirge, die des Mittags

erscheinen, richten sich des Abends als schwarze Bulfane auf. Auch der Wind blies ohne Standwechsel aus der nämlichen Kompaßecke fort: ein zweites gutes Gewitteranzeichen. — Man verzeihe diese Aussührlichkeit, durch die ich nichts bezwecke als blos einem und dem andern Wetterzielen und Dannerschenen einige wissenschaftliche Brosamen und Gerstenbrode zuzuwerfen, wovon mir noch ganze Brodtorbe übrig bleiben.

Unterwegs find mir Gewitter — sobald sie nur mich und den Kutscher nicht erschlagen — ganz erwünscht und oft himmelsahrtseste, zu welchen der Wagen mir als niedriger Tabor und als Sternwarte dient und die ich seien kann ohne große Ausgaben von Zeit, indeß man hingegen in der Studierstube seine wichtigsten Stunden unter den Gewittermonaten durch das ewige hinlaufen ans Fenster und das Besichtigen der Wolken zusetzt.

Ich hatte noch eine Viertelmeile zu Karlsons Gute, als ein startes Donnerwetter — benn es kam von Norden — schon gerüstet in seiner Schlacht, und Schlagordnung zum Angriss der Erde über dem halben himmel stand. Bom Horizonte herauf lagerte sich ein ebnes schwarzes Meer, in das die gebirgigen Wolken unter heißen Silbers blicken zerliesen und am himmel hing ein Orkus mit Flammen hinter einer Nacht. Unter dem Schauen nach ihm war ich unvermerkt in eine seltsam schone Gegend gerkommen, die mit zahllosen Baumgruppen und Baumgangen, langen Wasserspiegeln und Wasserwindungen und breiten Gängen durch unahsehliche Kornsluren sich bis an ferne Gebirge ausdehnte.

Mitten in ber grunen Fulle baumts fich ein einsamer Rels wie ein vom himmel gefallenes Zauberschloß empor. Auf bem Felsen ftand ein von Weinreben umsponnenes

Gartenhaus oder vielmehr Gartenthurm mit unzähligen Fenstern. Soch im Freien schwebten, wie es im Beswitterdunkel schien, zwei goldne Sterne über dem Thurm. An der mir halbabgewandten Seite sührten mehre Gartschen als geräumige blühende Stufen hinauf, wie etwan unschuldige Freuden den Dichter auf seine Kunstgipfel gesleiten. —

Jeso fuhr Gewitterfeuer in einen einsamen Baum; und unter bem Schlage ftand eine glubende Rugel über bem Gipfel. Die Golbsterne über bem Gartenhause entbrannten hell und ich erfannte nun unter bem Bligen ble beiben in vergoldete Spigen auslaufenden Gewitterstangen.

Plotich wurde mir bei meinem Namen oben von eines bekannten Stimme zugernfen: hinauf zu kommen aufs Wetterhorn. — Ich war bald die außere Bergtreppe hinauf, beren Stufen aus Garten bestand, die sich mir unter dem Bechsel von Blig und Nacht gigantisch vergrößerten. Da trat mir ein langer schlanker Mann entgegen, mit dem Ropfe etwas vorgebucht mit einem sessen, mit dem Augenpaare, und mit einem von dem Ueberteuchten der Blige wunderbar gehobenen Kraftgesicht und Gliederbau. Es war mein alter Freund Karlson, der mich mit dem gewöhnlichen scharfen Blicke und Gebächtnisse der Kriegs, leute viel früher wieder erkannt hatte als ich ihn; da ich mehr nur Stimmen behalte.

Er machte mich in der Gile mit seinem sogenannten Wetterhorn bekannt, das er so einrichten lassen, um hinter einer Wache von Eisenstangen dem hohen Niesenkriege der Wolfen mit freierem Gennsse zuzuschauen. Schon Bormittags zieht er bei einiger hoffnung zu dessen Ausbruch mit den Seinigen auf das Wetterhorn. — Warum aber suchen und achten überhaupt die Menschen nicht mehr das

Erhabene ber Erbe, wenn es ihnen entgegen wandelt als Gewitter, als Meer, als Sternenhimmel, sondern bauen sich lieber ein Miniatur, Erhabenes in Parks und Opern, bausern, oder tragen das natürliche Große auf Miniatur, pinseln zu Nest?

Ich ließ es burch fein Reben gu einer Stormg eines fo vorüberrauschenden Genufics fommen, zumal ba eben ein Begengewitter in eine bobe Sanne einschling, welcher wieder eine Rugel glubte. Der Rittmeifter batte namlich über einem freiftebenten Baum einen Bilfonichen Rnopfableiter fo aufrichten laffen. baf biefer unweit Des Gipfels absette und folglich ben absoringenden Blit als einen vollen Schlag bem Baum gulenfte. Alles wurde immer reicher und wilder. Babllos flogen die Blite mit Brautfactein ber Befruchtung und mit umgesturgten Todesfacteln über bie Welt und ftanden unten in ben Waffern ale Grubenlichter und Silberadern, und liefen über bie Bolfen ale Steppenfeuer; und bald ichauten lange Balberguge, balb jabllofe Berghaupter ale Riefen auf den Restungmauern ber Erbe ben Menschen im Rlugtage bes Blibes an. Berrlich ichlug ber Donner die Regennache auf zacfigen Bolfenschutthaufen entzwei, und die weißen Schneckoppen und die ichwarzen Reuerberge Des Gewolkes bedten fich mit ihren in einander gefeilten Gipfeln auf und ber himmel bing als ein ber Erbe augefehrter Aetna berab. Go mar bas ftille Blau, ju deffen Frieden und Ruble ber Menich so oft aus feiner Erbenbolle fich zu troften aufblicht, in ein feuriges Schlachtfeld verwandelt.

Endlich schloß ber himmel seinen Frieden und einen schonern als gewöhnlich die Menschen; benn teine Stunde ber Natur ist lieblicher als die erste lichte nach einem Geswitter, gleichsam eine Liebe nach ber Berfohnung — das

befäuftigte Nachdonnern ber Ferne ohne die gewöhnlichen Schlußatforde ber Kanonenschläge und auf den stillen Regenmeeren des Horizontes das milde Nachleuchten der vorigen Blip. Dreizacke; — und das fühle stumme Blipen der getränkten Blumen und ihr frisches Dust. Behanden der Menschen — das scheidende Herüberblicken der sansten halbverweinten Sonne auf dem hohen Gebirg, welche die stolzen Berge der Nacht überließ, aber über die fernen Hügel und Thäler mit der gold'nen Wiegendecke des Abendrothes zog. — O wie reicher und schneller vergutet die Natur als der Mensch!

Frob uber alte und neue Beit gingen ich und mein wiedergefundener Rreund nach feinem Ochloffe Raltenburg gur Ramilie und er fagte mir unterwegs, wie dieje ibm fein Spatiabr in Rrubiabre bes Lebens umtaufche. fam uns über die Wiefen fein Cohn Alexander entgegen, welcher bieber bas Gemitter, anstatt auf bem Wetterborn, burd herumlaufen im weiten Freien ju genießen gefucht, weil er, wie er fagte, alles lieber vom lebendigen Maturafte, als aus bem Ginmachglafe nehme. - Es mar ein bluben, bes, ein berbgefundes einnehmendes Ropfchen, an welchem Die halbgerollten Maturlocken über ben Ohren wie ein Dagr Merturflugel vorstanden, wie denn auch alles am Jung. ling Flugel batte, Gang, Sprache und Gedanke. -Beilaufig! erft der ermachfene Cobn mag mir bas Alter bes Baters und damit auch bas meinige vor; benn alte Befannte behalten fur einander immer die alternden Mebn. lichfeiten bei; Rinder hingegen zeigen durch ihre Jahre die fremden. -

Alex, wie ihn die Familie abfurzte, zeigte fogleich, als Rarlfon etwas von der Pracht des Gewitters vorbrachte, feine Natur und Sitte, überall die warmen Leute auch an

vie Nordseite der Gegenstände hinzusühren; er machte — um vielleicht das bewundernde Pathos des Baters abzus wenden — die Anmertung: so erhaben uns auch ein Geswitter vorkomme, wenn man unter ihm zittere: so verlier' es doch seine Pracht, wenn man über ihm auf einer Alpe stehe und das Niederschießen der Blige und das vertiefte Donnergerolle wahrnehme; es borge sonach einen Thelt seiner Größe von der menschlichen Stellung.

"Schwerlich viel! (versetze ich) es steht nur bas Größere neben bem Großen, zuerst der Zng der Gebirg, fetten, vor welchen sogar die weiten Sbenen und die unsabsehlichen Flusse einfriechen; dann thront ja hoch der himmel mit seiner Sonne über den Wolken und natürlich versinkt das Ardische gegen das himmlische."

"So wollen wir es — antwortete Alex — noch anders nehmen. Ich habe mir oft eine umgekehrte, nämlich eine verkleinernde Aftronomie vorgestellt. Ja ich konnte sie sozgar erblicken, wenn ich das Telestop umkehrte. Alle die Sternbilder und Nebelstecke und die unermestlichen Räume dazwischen wären doch durch ein unendliches hohles Glas vor einem unendliche scharf gedachten Ange zusammen zu ziehen die sogar zu der Größe eines Plasonds in einem Gartenhause; — denn wo sollte die Berkleinerung aufhören bei meiner Annahme eines hohlsten Glases und schärsten Blickes? Auf diese Art möchte doch das oben an der Gartenhausdecke haustrende und rotirende Weltgebände und weniger erschüttern und erheben als es bieher gethan."

"Aber barum — fagt' ich — ware bas Große nicht verloren, sondern es bliebe sogar zweimal ba und noch ein unendlich Großeres bazu. Denn einmal war unfer Gedante ein großer und feine außere Wirflichfeit könnte seine innere vernichten und verkleinern; sogar einem boberen Geiste ers

schiene unsere Bergrößerung als eine sort, wenn er in ihe auch eine irrig, gemeßne und leihende Anwendung fande. Zweitens gibt es auf der Erde keine Bergrößerungen, sons dern nur Berkleinerungen; und der Floh ist noch größer als er unter jedem Bergrößerglas erscheint, weil wir das stättste, d. h. die näch ste Nähe noch nicht kennen und haben. Iche Ferne verkleinert und belügt, und so wird der winzige Floh so gut von ihr verringert als die riesens haste Sonnenwelt."

"Sie baben mir einen nun einmal ins Obr gescht: fo mag er ba bandthieren und feine Elephantengroße zeigen. Denn bief vermag ber fleine Ricfe wirflich und alle die er, babnen Donnerschläge - um auf bas bewunderte Gemitter gurudgutommen - thun bie Gprunge eines einzigen auf bem Daufenfelle nach. Bo bleibt bier bas Erhabene bes Gebors?" "Chen da, verfest' ich, wo bas Erhabene bes Gefichts noch ift, erstlich im Geifte, ber einmal erhaben empfunden. und zweitens in ber Außenwelt, in welcher jeber Rlang gewaltiger ffurmt als wir ibn jemals aus seiner Rerne vernehmen: benn mir boren feine Sache in ihrer bochten Ift ber Rlangorfan, ber in ber naben Glocke brauset eine Ginbilbung?" "Dein, er wird eine, wenn er blos als ein bunner Stundenschlag todt vom Shurm berunter fallt," verfette ber Rittmeifter mit inniger Freute über bie gerettete Babrhaftigfeit ber menschlichen Erbebungen. "Sie haben Recht - fagte der Gefandichafte. rath, indem er meine Sand ergriff - immer bleibt bie größte Rabe bas Befte, wenn man Menschen gemiffer Art ihrem Werthe gemaß boren und feben will."

Schon im Dorfe empfing uns die Rittmeisterin Josepha voll Freude über ben ganzen mehr als einer Rudfict reichen Abend. Gine mahre Palmengeftalt durch Matur

und burd Runft, welche fünftig nicht einmal burch bie Nabre Die gerade Saltung verlieren wird! Colchen rubigen liebevollen und boch burchdringenden Blicken tonnte freilich ber Rittmeifter bei feinem frangofischen Reldzuge leicht feine beiden Sohne anvertrauen, obgleich Sobne fonft fcmerer pon weiblichen Banden ju leufen find ale beren Bater. Das Benige, was fie mir über m.ine Berte fagte und über mein Berhaltniß ju ihrem Gatten, zeigte nur Burbe - Die fur bas Bolt bem Stoly gleichgilt, - und ruhige Darme - Die ce fur Ralte anfiebt, - und feine Rrenge und Querguge bes Befprache, die man fonst mohl von Weibern und Weltleuten ermartet. Co hatte benn bie Borfehung, wie es ichien, bem fich leicht poetifch verflate ternden Charafter Rarlfons, anstatt Gionen, die ihm für bas lange Glud ber Che vielleicht ju ahnlich mar, ein fatteres mehr abmagendes Wefen jugeführt, bas mit anderen Rraften den Simmel feines Lebens aufbauete und trug.

Run flog aber ein ganz anderes Wesen zur Thure hinsein, seine Tochter Nantilde, die zu Fuße so spat noch von Wiana, nahmlich von Selina zurudkam. Da sie meinen Mamen horte, siel sie mir — sie muß mich wahrscheinlich noch für zehn Jahre alter angesehen haben — drei Sekunden lang geradezu um den Hals und sagte: "O Gott sei Dank! — das soll Selina heute noch wissen!" — Sie wollte wirklich diesen Abend noch nach dem Nittergute sahren und ihre Freundin berholen; denn beide Familien tauschten so vertraulich ihre Schlösser wie eigne Zimmer. Aber die Gräfin bemerkte, so spat möcht' es wohl den Baron beschweren, er möge nun zu Hause bleiben oder mitsommen; dasur reise man morgen sammtlich dahin. "Sie ist eben ein ewiger Sturmzephyr," sagte Karlson. "Sie sehen jedoch, sagte jene zu mir, wie innig unsere Tochter ihre Freundin liebt."

١

und schien bamit zugleich der vorigen Umarmung bie rechte Auslegung geben zu wollen.

Mich labte sehr die Liebe rings nmher, das rein zus sammen gestimmte Gattenpaar, und die sich im Necken liebenden Geschwister; und ich sah mit jugendlichen Blicken dem Reisemorgen entgegen, der mich zum zweiten alten Rampaner: Bekannten und zu einer so vielgeliebten Tochter der odlen Gione bringen follte, damit ich wenigstens aus der Ferne wieder in das Rampaner Thal der lieben Jugendezeit hineinsähe.

Mur ein glangendes Stud mar aus bem liebereichen Ramilienzirfel ausgebrochen, und eine Bolfe fullte die Lucke bes Regenbogens: Benrion, Ratifons zweiter Cobn ftand auf bem Schlachtfelt. Alle ichienen mit marmer Liebe am Jungling zu bangen. Der Bater wiederholte allen zu Liebe ben alten Eroft, bag Benrion, welchem er bei einem fo unbestimmten Rriege ein gemiffes Biel ber Beimfehr feten muffen, nach manchen Berruckungen biefer Grangfteine endlich fein Bort gegeben, bei ber Bieberer. rettung Morea's nicht langer zu bleiben, als bis die wiche tige Aestung Mapoli di Romania, wovor fein General Mormann liege, fich ergeben habe. "Dann ift er wieder ba," rief Mantilbe entguett; "und morgen foll Jean Paul fein Bild befichtigen und felber wieder ein Bild une davon machen." - Die Rittmeisterin feste bingu, bag bas Bild bei dem Freunde Bilbelmi bange. Er lebe! rief Alex. Er ftreite und lebe! rief Rarlfon. -

Jogo umfaßte eine gewisse feierliche Kirchenstille ben gangen Rreis und vor jedem Bergen schien innerlich der Geliebte ju fteben, aber auch die Feinde neben ihm berum.

Ich weiß nicht, wie ich seso zu bem an sich bezieh, weren Worte kam: "es gibt mehr unbefannte als bekannte Leiden; die Menschen schlasen neben einander mit ihren Träumen, aber selten weiß einer, wenn der andere eben einen schweren hat; er wurde ihn sonst wecken." Genug die heitere Nantilde wurde darauf still; — wovon ich erst später die ganze Ursache erfuhr.

Der Gefandtichaftrath lenkte bald bie ernften Betrach. tungen zu heitern um: "wahrlich, fing er an, ein ehr lider Jungling, ber in einen guten vernunftigen Rrieg binelit verlangt, mo für etwas Tuchtiges Blut und leben baran ju wenden ift, menigstens fur Freiheit, fann fich feine beffere Beit munichen als unfer Jahrhundert; es ift bas Ding nicht viel junger als ich, namlich 22 Sabre, und boch hat es ichon eine Menge ber beften Freiheit: friege geführt, zwei in Spanien - movon ber eine noch tauert - mehre in Deutschland, ein Dagr in Franfreich, Einen in Welfchland, und eine Ungabt in der neuen Welt. Ginem hochherzigen Denschen bleibt ja heut zu Lage ordents lich die Bahl gelaffen, fur welche Freiheit er fechten will, ob fur die amerikanische ober die spanische oder die griechische, indeß er in frubern Reiten nur im elenden Erbe folgefriege für einen Louis und andere fich mit den Bolfern verbluten fonnte."

"Ein wahres Lob, fiel ich ein, für bas corps diplomutique, bas eigentlich immer bas erfte Treffen aller Armees Corps ist; wenn nicht die Bater, doch die Geburthelfer, oder wenigstens die prophetischen Wettermannchen des Kriegs." — Mit inniger Barme erklarte er sich gegen seinen eigenen Stand, den er nächstens aufgebe und umstausche, weil die Interessen eines großen hofs, wofür der

Gefandte arbeite, einem bochgefinnten wenig gefallen, und Die Antereffen eines untergeordneten Sofs ibm noch weniger gelingen tonnten. 3ch nabm feinen Poften, ber ia auch meiner mar als Silbburgbaufer Legationerath, mit allen Rraften in Schus und vertheidigte folchen, ba ich Titular, ober Scheinlegationerath mar, mit fo vielen Scheingrunden als ich nur eilig auftreiben tonnte. - "Bobl, verfette Mer, find Sie gludlich, ba Sie mit ihrer Legation feinem Lande etwas ichaben ober toften; - aber ich fattle um gur Rinangwiffenschaft; ich / fann damit boch etwas thun. Rein Land hat jeto Gelb - und blos Gelb, nicht aber wie Montesquieu meinte, Chre, ift bas Pringip ber Monarchien; - es ift jedoch, als ob ben Staaten, je mebr neue Metalle Die Chemifer jahrlich entbeden, befto erbarmlicher die alten ausgingen. Fur die Theologen ift wegen ihrer Bauriffe ber Butunft ber Rirchhof ber goldne Boden bes Sandwerfe, oder bie Pandorabuchfe mit ber Soffnung - fur ben Arat ift er obnebin ein golbner Boden, weil ihm die Rechnung fur feine Gange bezahlt wird, fobald bie bes Patienten aufgehort - fur ben Of fizier ebenfalls, weil er binaufruct, ce mogen nun feine Rameraben bineinfommen, ober burch ibn der Reind. -Aber nur gerade fur bie gahlreichfte Dtenfchenflaffe, ben landmann, ber jeto lauter Gisfelder bauet, ift ber Grund und Boben ein Blutacker ..... Das bole ber henker! Aber ich will wenigstens bamit anfangen, bag ich bem Landtage einen Borfchlag einreiche, die verdammten halben Rreuger und brei Pfennige und einen Beller, welche burch bie bickften Steuer Rechnungen jur Plage und Dube ber Rechner und Schreiber unaufhorlich berumrellen und flingeln, jum Bortheile ber Steuerpflichtigen geradewegs ju fireichen, jumal ba fie jufanimengeschmotzen fogar aus

großen Summen am Ende feine der Muhe und der Dind werthe abwerfen — ich sage zu streichen und den Steuer, pflichtigen zu erlassen, vieselben Kreuzer, Pfennige und Heller aber den Besoldeten überall, wo solche in Tabellen vortommen, abzuziehen und sie zurückzulegen, so daß durch diese beiden Handgriffe am Ende von einer Sparkasse für den armen untergeackerten Landmann nach Jahren die Rede sein möchte."

So freundlich und hell verging uns allen der Abend, als ein Borlaufer eines noch reichern Morgens.

# Stredvers über den Kapitel, Planeten Der fur.

Das Weltforperchen fangt, hellschimmernd und leicht fliegend, die Planeten Reihen nah an der Sonne an: dies will das erste Kapitel auch nachthun. Gefällt es euch aber als Irrstern nicht: so werde der Anfang Merfurius der Götterbote genannt, denn er bringt euch ja neueste Nachsrichten von denen, die in Kampan Styftum Götter waren, ja er führt sogar, wie jener geflügelte, eine Seele von hinnen, Gione.

# II. Benus,

obet

# Morgen= und Abendftern.

## Flacheninhalt.

Sang nach Wiana — Gelina's Lieben und Leben — henrions Bilb — ber Glang bes MI — neueste Rachricht.

## Erfte Unterabtheilung.

Der Beg nach Wiana — Gelina's Ericheinung — Biffelmi's Biebers feben — Gelina's Leben und Lieben.

Wie rein und wolkenlos war der Morgen — und jedes Gemuth! Nantilbe trieb in allen Zimmern mit Sporme radern der Worte und Mienen zum eiligen Ausmarsch; die Sache war freilich, sie hatte schon vor Tags eine Botschaft von meiner und von unserer Ankunft an Selina votausger schickt. Auf dem Hügel sah Nantilbe ihre Freundin schon in den Achrensluren gehen und flog ihr entgegen. Seltssam bewegte sie mein Inneres, als sie vor mir stand mit großen, durchsichtigen und wie verklärten Augen — in ihrem blauen unter dem Blau des himmels lichteren 61. Band.

Digitized by Google

Ricide glanzend so ebel schon wie ihre Mutter Gione, blos ewas langer mit reinem Glanze ber Schonheit den Jungsting zugleich treffend und von sich haltend, daß auch der eblere es nicht wagte, sie laut zu lieben — und mit dem Blutenweiß der Wangen, zu welchem das ihnen nur aufz gehauchte Blutenroth durch das Entgegeneilen verslogen war.

Als sie nun sagte und meine Hand ergriff: "wir freuen uns Alle recht über heute lieber J. P.," und ichvollig ben Jon ber mutterlichen Stimme horte: so hob sich mir eine dunkelblühende Bergangenheit wie eine alte Insel aus der Liese; und doch war mir immer, als mußt' ich mich noch Etwas Liesversenkten erinnern. Aber ich erinnerte mich nicht, bis mir später Nantilde erzählte, daß Selina die Lieblingsfarbe ihrer Mutter, das Blau, und alle Rleider derselben, so weit es nur angehe, immer vorziehe und trage: nun hatt' ich Alles, Gione hatte auf der ganzen Lagreise durch das Kampaner Thal das blaue Kleid ger tragen.

Wie wandelten wir Alle so beglückt! das Schloß Wiana lag mit seinen überlaubten Altanen schon im offnen Dorfe aufgedeckt vor uns, weniger ein Nitterschloß als Gartens haus — und mehr grün als weiß. Ueberall liesen Bäche und Steige und Baumreihen buntgemalten Dorfern zu und aus der Ferne sahen Kirchthürme und Maibäume her — und hinter den dunkeln Gipfelketten Wiana's bewegten sich die weißen Segel der Fahrzeuge und die fernen Gesbirge standen hell im dunkeln Blau. — Der webende Himmel umflutete uns mit seinem blauen Meere und seine Wogen schienen uns zu tragen und zu heben. Wir saben oft einander stumm und selig an... Auf einmal war mein alter Freund Wilhelmi an meiner Brust, voll Wohl

wollen und Ruhe zugleich. — — Spätes Wiederges sehenwerden nach langen Jahren bekommt nur moralisch, wachsenden Menschen physiognomisch vortheilhaft. Auf das blühende Gesicht des Mädchens sind die Fehler nur unsichtbar mit sympathetischer Dinte geschrieben, welche durch die Wärme der Leidenschaften und Jahre endlich gelb und schwarz aufgetragen erscheinen. Die dem männslichen Gesicht als junger, grüner Frucht eingeriste Perkschrift — schwillt später an manchem als aufgewachsenem Kürbis zur Grobmissalfraktur und unsormlichen Schramme auf. Durch gespannte Magerheit verliert im Alter das weibliche Gesicht, durch hangende Fülle das männliche.

Wilhelmi's volles Geficht vergrub feinen einzigen fconen Bug feiner Jugend, ob er gleich gute Berichte er mar eben von feinem Trint, und Effrubftud auf bem Altan ju une berab geeilt - im Alter fo febr liebte als Wohlwollen und Wohlbehagen blickten aute Menschen. gufammen aus feinen Mugen. Er hatte bie gange deonos mifche und moralische Beredlung nicht blos feiner Dorfer, fonbern auch ber rittmeisterlichen übernommen - mein Rarlfon, fagt' er, muß in feinen Buchern bleiben und bochftens baraus geben in feine Pflanzungen und Garten, wenn ich fie fertig gebracht; - und Rarlfon ließ ibn gern, fogar in Faltenburg, anordnen und begluden und ver-Den Rirdweihen, bie in manchen Staaten mehre Dorfer zugleich an einem einzigen Tage, gleichsam einem Allerseelentag, megfeiern muffen, gab er burch Muss einanderrudung Beit und Raum gut Luft; und leglich impfete er ben Daibaumen noch Commer, Berbft und Minterbaume ein.

Wie fuß schmeichelte Selina seiner Jagbluft nach frent

dem Frohmachen durch die immerwährende Darstellung einer andern, beredtern und flüchtigern Seligkeit als sie in ihrer tiefsten Secle genoß und verhülte! — Ich hatte sie mir früher so ernst wie Gione vorgestellt; dann später das Gegentheil für Harmonie mit Nantilden genommen, aber endlich als Sinklang zum Bater gefunden. So that sie ihm den Gefallen, recht hungrig zu sein, wenn sie mit ihm allein bei Lische saß, weil sie seine Schüsseln nicht blos bereiten, auch genießen sollte.

Aber wie murbe fie rings umber geliebt! Rarlfon blickte als ein zweiter marmer Bater in ihr Auge und er fonnte fie nicht oft genug in seinem Ochloffe baben, blos damit fie ibn recht oft borte - über alles Große und Gottliche in den Biffenschaften. Much die bestimmte, jedes Wort ber rechnende Josepha nannte fie nie anders als: "ihre Soche ter Sclina." Sogar ber fuhne Aler legte vor ihr am Morgen ben logischen Reif nieder, wodurch er gern seine Disputirfprunge machte, und ichritt etwas rubiger in Berf. Da ihm nun vollends bei ihrer Erscheinung ein Noth angeflogen mar, ale entzund' eine aufgebende Sonne Die nachfte Bolfe: fo fchloß ich, bag er fie liebe; aber eine untergebende macht die Wolfe auch roth und mein Scharfblick murbe vom nachsten Bimmer miderlegt. war Sclina's Zimmer, wohin ber Baron mich ju fubren befahl, damit ich bas fo febr gewunschte Bildniß Benrions au feben befame, beffen Farben über biefe fleine marme Belt der Liebe als ein ferner unberührbarer Regenbogen bingen.

Mein Auge fam im Zimmer erft über eine breite Ratte von Griechenland, bie den Rahtifch bedeckte, ju bes theuern Junglings Bild an der Wand. "So muß ber Sohn ausschen, ber eines eblen, fuhnen, hochgesinn-

ten Batere murbig ift, bachte jeber beim Erblicken bes Bilds. Gin blaues, aber tropiges, ja bligendes Ritter, Muge - wie ja ber Blis nicht blos aus ber fcmarren Bolfe fahrt, fondern auch zuweilen aus dem bellen Blau - ein Blis, ber oft in ben alten beutschen Balbern aus blauen Augen auf die Romer schlug - eine gewollbte Dichter : Stirn und vordringende gebogne Rafe, und doch bei allem diefem jum Rampf gerufteten Ernft bes Lebens ein Geficht voll weicher garter Jugendbluten und einen uppigen Mund voll entgegenquellender Liche! - Ueberall mehr dem Ropfe feines Baters abnlich als dem runden beweglichen feines Bruders. Als ich fragte, wer diese ftrenge Mannlichfeit fo treu wiedergegeben und abgemalt, ante wortete nach einigem Schweigen Selina leife: "mein Bater munichte es von mir." Bie aber eine weibliche Sand ein folches Rraft : und Ernftgeficht ohne alles Bege schmeicheln und Abglatten nachschaffen tonnen, murbe mir erft fpater aus bem Befen Selina's begreiflich, Die das Schone wie das Gute behandelte und bei jenem wie bei diefem, jede Schein und Gefallfucht verschmahte; fo vie fie fogar ihrem Bater eine einzige Gabe verfagen nufte, nämlich bas gang und gebe Rnallfilber und Rauschgold der modischen Trillerzierrathen bei ihrem Geang, der mit feiner Bruftftimme ober Bergftimme viel nehr die Seele gewaltsam in Wehmuth und Sehnsucht ntertauchte. Gie fang fcwach, rein, innig und fcmud. 16 und man weinte, ohne zu loben. -

O wie fehnt' ich mich nach Selina's Geschichte ihres wens und Liebens! — Jum Glucke sehnte sich Nantilde ven so start, sie mir zu geben — und so bekam ich sie denfelben Bormittag. Sie erklärte der Gesellschaft, sie olle als die jungste und flinkste im Schosse — denn die feus

rigethätige für Kranke wie für Gaste kochende Selina trug schon ihres Baters wegen die Küchenschürze als eine weibliche Freimaurerschürze obwohl mit honigreichern Rosen besetzt als die Schweigzeichen der Brüder Nedner sind — mit mir alle reizenden Anlagen und Zulagen der beiden Nittergüter und Nitterparks kursorisch durchlaufen und dem guten hans Paul jeden Zierwinkel und jeden Zierbengel von Bauer zeigen und doch zum Essen mit ihm pünktlich wiederkommen.

Aber wahrlich, ich nahm von dem breiten Garten voll kleiner Garten, voll Waldchen und Odrfer, und dem ganzen besehten Weihnachttische voll malerischer Schönsbeiten wenig wahr unter der Geschichte des seltenen sich in der Rüche opsernden Wesens. Gione starb ihrer Selina gerade im 15ten Jahre, wo das ganze Innere einer Jungfrau noch Traum ist und die Außenwelt nur Folic tes Traumes. Sinnig und verhüllt im eignen Herzen lebend hatte sie mit ihrer Mutter sast blos den Nittmeister und bessen philosophische Unterhaltungen, die sie den heitern leichtern des Waters vorzog, besucht. Die letzte Erdensstunde, da Gione sich verklärte, hatte keinen Zeugen als Selina allein; Abschied, letzter Laut und Blick, und letztes Ausathmen der schweren irdischen Lust, alles Letzte blick ein Geheimniß ter Tochter.

Aber mit der Mutter verklarte sich die Tochter wiewohl auf irdische Beise; und wie man neben Raphaels Sarge seine lette Runftgeburt, die Berklarung, aufftellte: so stand Selina neu erglanzend neben der Hulle ihrer Schöpferin. Sie, sonst so eingeschleiert und schweigend, wurde auf einmal beiter, belebt und aufgeschlossen, sogar gegen Nantilde nod mehr als sonst. Ihr Trauern wurde lauter Handeln, und vol der Ruche ihres Baters an nahm sie ihren täglichen Beg durd die Krankenstuben der Leidenden und durch die Arbeitstuben de

Armuth, und bielt fich fur gludlich im Bergleich mit &urftinnen, benen an ihren Rabtischen so wenige Daben fur Unbere zugelaffen find. Aber ibre pordringende Phantafic und Rraft und ihr Durften nach recht vielen und schnellen Begluckungen, furg chen ihr Charafter gaben ihr überall eine schone aber aufreibende Ungeduld und jeder fam ihr Beifes Borftreben faugt ju langfam vor, fogar fie fich. mehr Rrafte auf als heftiges Ausführen, weil jenes geiftig und unausgefest fortarbeitet. Die hochsinnige Jungfrau murbe barum zuweilen von bem Berbachte beleidigt, fie habe von der fterbenden Mutter die hoffnung eines baldigen Nachfliegens unter ihre überirdischen Schwestern empfangen und theile baber wie eine Abschiednehmende und wie eine Sterbende an die Buruckbleibenden unaufhorlich Gefchente aus. Die beste Widerlegung mar ihr Fortbluben und Fort, opfern von einem Jahre ins andere. Und boch grangte ber Berbacht an eine Bahrheit. Die icheidende Mutter hatte ihr versprochen, ihr zuweilen im Traume zu er, scheinen und zwar so oft, ale fie recht gufrieden mit ihrem Leben sei - Gione erschien recht oft. - Darnm lebte Die Jungfrau fo freudig und thatig und offnete die Arme fur bas gute Berg und bie Bande fur bas bedurftige.

Der feuer, oder blighaltige Gesandschaft, Rath Alexan, der fand bei seiner Ruckfehr von der Gesandschaft sie als eine ganz neue Zauberin im Zimmer seines Baters — die frühere ernste zog ihren Fixsternweg zu hoch und fern von seiner Trabantenbahn und die veränderte Selina allein sührte den alten Ungläubigen an Weiber in die seligs machende Kirche der ächten Liebe zurück; aber er legte vor der Zauberin kein diffentliches Bekenntniß seiner Religions, änderung ab; denn ungleich andern Gesandten konnte er

einen Korb hinnehmen, der weibliche wurde seinem Chragesühl ein Mauterb jum Schweigen so wie ein mannsucher ein Schanzford jum Angreisen. Sein Welts und Weiberblick nun fand bei ihr blos die wärmste — Freundin eines Sohnes des Nittmeisters, und ihr ganzes jungfräus liches Wesen stand ihm so boch und glänzend rein, daß er einmal zu seiner Mutter Josepha sagte: gewissen jungfräuslichen Seelen kann man so wenig die Liebe anbieten als Prinzessinnen den Lanz, sie mussen selber auffordern. — Dagegen bewahrte er Gelinen eine ewige Liebe, welches weniger die unerhörte, als die ungehörte ist.

Mun fam - auf bem Bege von der boben Schule, ber des Lernens, nach ber bochften, der des Sandelns -Alexanders Bruder Benrion in bas vaterliche Saus, jeden überraschend burch seine vollendete Aufblute - noch langer und ftolger gebauct als felber fein Bater - mit Beldene feuer gefüllt - glubent von Gefundheit, Rraft, Duth und Rriegergorn - eine bobe Palme einfach obne Prunke zweige, aber voll Stacheln jur Abwehre und im Gipfel Dalmenwein und Rrucht; und fur welche bas Gemaches haus eines Schlosses zu enge mar, und nur ein Darge und Schlachtfeld geräumig genug ober ein Berg. Selina empfand fur ben ihrem geistigen Pflegevater Karlson so abnlichen Jungling Berehrung bis zur Demuth; und bem Jungling, ber fie fruber fo oft an bem Bergen und Munde ber Mutter Gione geschen, mar Selina bas Beiligthum, das ein hinüber geflogener Geift fich geweiht und melches nur fromme Bande anruhren burften. Und fo lebten beibe Scelen miteinander beinah vertraut beifammen, in Dit theilungen ber boben Unsichten bie ebeln Bergen nur auf Schließend, aber nicht anbietend. Mantilbe suchte beide

Digitized by Google

ju nahern, mas oft bei folden, bie ichon beifammen find, entfernen heißt; und ber weltkluge Alexander feste ichon ben Austausch ihrer Bergen voraus und sagte zur Schwester: sie beten an einander ihre gegenseitigen Eltern an.

Bor Henrions Abreise nach Griechenland drang Sells na's Bater auf ein Bildniß von ihm; allein der Jungling hatte nie einem Maler sigen wollen; auch war keiner in der Rahe. Aber eine Malerin war zu sinden, Selina. Die Tochter willigte zaghaft und schwer in den väterlichen Bunsch; Henrion folgte ihrem kindlichen Gehorsam; nur gab er statt des Bollgesichts das Halbgesicht den Farben hin, wiewol aus einem für manche Jünglinge unerwarteten Grund: nur die beschäftigte Zeichnerin aber nicht der ruhige Gegenstand durse in seinem Müßiggange in einem sort anblicken, und gegen eine Selina sei ein genießendes Anschauen ohne den Zweck der Rede zu fühn. Bielleicht gab dieses Halbverstecken des Auges dem Urbilde den Schein eines Abwesenden und dadurch der Behandlung.

In jedem Falle aber bleibt für zwei junge Berzen Malen und Sigen immer etwas Gefährliches und der Pinsel kehrt sich zu einem Amor. Pfeil um. Die herze überfüllte Selina hatte an und in den Jüngling so lange geschaut wie in ein klares tiefes Meer hinab, in das man sich endlich zu stürzen schmachtet. Und henrion, vor welchem das ihn anblickende so nahe und doch ferne Wesen voll Liebe und Opfer gegen ihn mehr blos im Geiste stand, hatte einen blauen himmel voll unsichtbarer Sterne neben sich, welche das herz am Tage anbeten mochte. — Es war am Morgen, wo Selina ihrem Bater das Bildnis

vollendet übergeben, furz vor henrions Abreise nach Griechenland, als beibe von nichts begleitet als Schmetterlingen und Lerchen, - wider die auf dem Lande ungewohnliche Polizeimeisterei bes Unftandes - gang allein mit einander durch die lauten Rluren und endlich der Dite wegen in die fillen Baldchen luftwandelten. einmal wurd' es in einem Baldden finsterer und boch über den Givfeln nicht bunfel im Blau. Dlotlich mar in Often ein schwarzes feuerspeiendes Ungeheuer von Gewitter erwacht und spie auf der Schwelle des Lages fein wildes Reuer neben ber ftillen blaffen Sonne. Bur Freude fur beibe Menschen ftand das Wetterhorn nicht weit vom Baldchen. Senrion fab mit entzuckten Augen in den feurigen Morgensturm, in die auflodernde Wolfenschlacht, zwischen beren Reuer bie Sonne als Beerführerin vorleuch: tete. Dort in Often, rief er begeistert, feh' ich bas Wetterleuchten der griechischen Baffen und bore die Ranonen donner der Griechen über ihre Eprannen rollen und nieder, fabren. - Ein Sturm jagte aus bem weitgelagerten fcmargen Gemitterbeerhaufen eine lange Bolfe naber heran, die fich unaufhorlich entlud und lud, bis fie über der bliklockenden Rugel des Gewitterableiters stand. - "O tonnt' ich einst sterben fur die Freiheit, sobald ich nicht mehr freiten tann fur fie! Q Gott, wie ichon ift ber Jod. Seling, wenn er vom himmel fommt als ein weißer bligender Todes: Engel!" Da ichof eine Reuerschlange in zwei Sprungen aus bem Schwarz auf die nahe Goldfugel und der himmel ftromte und alle Wolfen tonnerten uner fattlich nach. - "Ich lieber Benrion!" rief Geling erschrocken aus: er fab fich um und fand ihr Angeficht mit Thrancn bedeckt und gang bleich. "Gelina! Weinst du, weil du mich liebst?" fagte er und sie neigte langfam ben Ropf wie zum Ja, zur Trauer, aus Schaam zugletch und hülte das Gesicht durch das Trocknen der Thränen ein — "O, du himmlisches Wesen," rief er, "du nimmst mich an? So bleib' ich dein, im Leben und im Tode, wenn ich falle, und wenn ich wiederkehre." — "Ziehe nur froh deinen Weg," antwortete sie, "mein Henrion, und Gott wird mit uns beiden sein." — Die Sonne brach hervor, das Gewitter war regnend nach Westen gesstohen und ein hoher Regenbogen hatte sich über die Arme des Gebirges gespannt. — "Siehe, das Thor nach Griechenland ist aufgethan" sagte Henrion, denn sein westlicher Weg nach Griechenland ging über Frankreich. — —

So fcolog fich ber Bund ber beiben Seelen in einander. Wie gang anders fab ich, als ich mit Mantilben gurudfam aus bem Spaziergange voll Ernten, aus ben Barten voll bimmlifder Blumen und Rruchte, Seling an, in beren heiliges Paradies ich im aufgedeckten Bergen nun blicken fonnte. - Und ich mußte beiben Batern eines folden Pages gludwunichend die Bante bruden, als Mantilbe, Die aus nichts, felten aus einem Geheim. niß eines machte, ihnen geradeju fagte: fie habe mir unterwege Alles gefagt. - "Mun foll Ihnen auch Selina, fagte Bilhelmi, ben letten herrlichen Brief von henrion ju lefen geben, ber mich burch feine beitere Unsichten bes Dafeins noch immer fo innig erquickt." - Und mir ift, fagte ber Rittmeifter, fein Glauben und Beweisen der Unsterblichfeit am liebsten; ich wollte nur, Sie fonnten meinen Alexander auch bagu befehe ren.

Bald barauf tam Sclina eifrig mit bem Briefe in

der Hand, und ihr Gesicht druckte nicht sowohl die Einwilligung in das Lesen aus, als die Entzückung, daß nun eine gute Seele mehr in die Seele ibres Frenns des schauen werde. Ich ging mit den Blattern hinaus auf den freien Altan und Selina solgte mir und stellte sich hinter meinen Stuhl, um jede Seite, wie sie sagte, noch einmal mit mir ganz langsam obwohl im Stillen, wiederzulesen.

# 3meite Unterabtheilung. Der Glang bes All - Lopbs Raffeehanschen.

Bier ift ber Brief unverandert.

"Machftens, meine Seling, haben wir die Reftung, und ich habe cuch und ihr mich; benn mein Bort ift ge-Rreuden und Thaten verlaff ich bier: aber ich finde neue bei bir wieder, Gelichte. Du gutes Berg. meinetwegen benfit bu ju oft an Sterben und Unfterbliche feit. Aber glaube mir, nirgend benft man feltener an bas Sterben als im Lager unter Sterbenden. Der Denich ift bier Rlamme, nicht Afche; man fieht die webende Rahne der Laufbahn, nicht die Graben und Graber, Die fie burchichneiben; und bas gudenbe Sterben. fogar bas eigne, erscheint nur als bie lette Bewegung gegen ben Blos Recht und Starte ichwellen die Gefühle. feine Stubenangft bruckt fie gufammen. Mitten im Reiche ber Ideen und ber Thaten, Die beide nirgent als im Rriege fo nabe ancinander fteben, ift bas außere Leben fo leicht hinzugeben; und wenn ein einziges Griechenfind. ober ein gitternder Greis blos in beinen Retterhanden fteht: fo fahrst du als ein Lowe gegen die Barbarenhorde daber und ber Onlverblick fieht wie ein Silberblick bes Lebens aus. Wahrlich die augenblickliche und entscheidende Bertheidigung ber Unschuldigen ift ber Borfchmack eines gotte lichen Reichs, mo bie Unschuld ihren Racher neben fich hat und febe Gemalt eine zweite.

Fürchte aber nicht, Selina, daß der dice Nebel der Schlachtfelber und Schlachtthaler mir das reine Licht der Philosophie verfinstere, das still und gerade in meinem Bufen brennt und das alles darauf sturgende Nachtgevogel

bes Rriegs nicht erflickt, nur anfacht. 3ch bore burch ben Donner des Mords doch - wie der taube Confunftler die Dufit - bich und meinen Bater uber bas Leben reden und darüber die Dichter auf den Musenbergen ber Griechen singen. Fur mich ift eigentlich Alles im Leben erhaben, vom Sternenhimmel an bis jum Beltmeer nieder, und mas flein erscheint, wie das Wolfchen broben und die Belle unten. mird vom Großen umgeben. oder ift blos das herausgebrochene Theilchen eines Großen; das Sandforn baut die Bufte und der Rorallenwurm ben Scheiterhaufen ber Schiffe und hebt Infeln in Die Luft. Die Schneeflocke auf der Alpe wird jum Donner im Thale und ihr weißes Gewitter gerbricht Balber und Dorfer. Mir ift jede Jahrzeit erhaben, sogar ber Winter mit seinem schmucklosen Blau und Beiß, und mit feiner weiten zugedeckten Belt im Schlafe, die fich vor der Maisonne blubend und fliegend aufrichtet. lind fo gieht die Geschichte, sogar die fundige, in den Saulengangen ihrer Beiten bin, und die Roloffen der alten Reiche fteben wie halb untergegangne Sternbilder am Sorizont und die großen Gefeggeber, die Bolferheerfuhrer und Beitenfurften, ein Dofes, ein ungenannter Sober, ein Lucura, ein Solon bewegen mit ber Magnetnadel ihrer Gesche die schweren Staatsschiffe allmachtig ben Strom ber Zeit hinauf. Das Große jedoch fchau' ich hier nicht in ber Menge ber verbundenen, aber boch fleinen Gingels mefen, noch in der geistigen Rraft bes Gesetzgebers, ber freilich mit dem langen Sebelarme feine Belt leichter bewegt, aber ich schaue das Große in der Macht, die Millionen Geifter ju Ginem Bunde berechnete und an einander fcblok.

Und dieses prangende All ift in jedem Geifte, der cs

benft, zum zweitenmale geschaffen und im Spielzimmer ber Geisterwelt werben die himmel und die Welten zahl los wiederholt. — Dennoch konnte ein d'Alembert bas undankbare Wort ausrufen: le malheur d'etre!

Aber ich segne das Gluck, ju sein, und noch mehr das, fortzusein. O meine Sclina, wie wird mir täglich das Leben gleichsam lebendiger und der Glaube an Fortsleben wurzelt weit unter die Schlachtfelder hinunter! — Zeigt mir irgendwo das Vergehen! Leben und Entstehen zeigt euch jeder Schritt und jeder Blick. Keine Kraft stirbt unterwegs, sondern ihr Stillstand ist nur Fortdauer ihres Widerstands; und selber das Leblose ist nicht zu tödten, sondern verdoppelt sich blos wie ein Polype durch Zerztrennen und der Diamant fliegt unter dem Vrennspiegel in tausend kleinere verwandelt davon.

O wie bleibt die Erde doch mit allen ihren Beragnas lichkeiten und Grabern fo lebendig! Rlage mir Reiner, bas Leben mit feiner Freude fei nur ein fcnell aufbrennendes Renerwert nah am Baffer mit einigem eben fo fluchtigen Bieberichein ber Erinnerung; und wie viele Anstalten sum fursen Glante gemacht merden, wie viel Caulen und Bilbfanlen und Gebande jum Berfleiden Des Geruftes find gemacht worden! Es ist ja aber Pulver genug bagu ba und ein einziger lebendiger Runfe entwickelt eine Reuer, welt. Warum foll die Ratur mit Uebergangen geigen, ba fie mit Aufgangen und Schopfungen muchert? Mur in ben Sanden bes Menfchen gerfpringt bie Leuchtfugel in Leuchtfügelchen, aber in ber Matur umgefehrt bas Beite chen in Welten, das Kleine ins Große und ber Metna bebt fich bober, indem er Berge aufwirft. Der Stern: bimmel bebt, allmächtig erfassend, mein Ber; am meiften

empor, so ernft und ungeheuer schaut er herunter. Rucke nur fo vicle Taufende ber Millionen Sonnen über uns um den Erdball her als nothig find, um mit ihren Glange Scheiben unfer ganges himmelblau ju überbecken; und schaue dann binauf und dann in bich, in bein betendes Aber mas ift biefe Bahl gegen jene, mo ein Berichel ein halbes Jahrtausend braucht, um die Sterne blos unfere himmels, alfo blos des halben zu gablen; und bier wird er ja nur durch bas großte Berfleinerglas, burch die gerne mit feinen Sternen ber taufend dreibuns bert und zwei und vierzigsten Große, oder Rleinheit eigente lich. und die Ameise eines Welteugelchens, ber Densch, weiß Sonnen feinen Namen mehr zu geben, fondern nur Amelfenbuchstaben: - und nur die furzen markationelinien aus Spinnfaben gicht er gwifden gebeuern blauen gandern und Reichen der Sonnen. viel ift des Unermeglichen; und boch nicht ju viel fur den barüber binaus und Alles in fich bineinmessenden Menschen. qeift.

Aber der Himmel deckt blos die Unermeslichkeit des All, die Erde hingegen die Unerschöpflichkeit seines Lebens auf. Unter dem Augelregen von Weltkugeln stehen die Wasserügelchen und Tropfchen und wimmeln lebendig und das mikroskopische Meer ist Lebens Wasser, aber kein todtes Meer. Wenn ich so sehe, daß eine todte Thierfaser nur ein Paar Tropfen Wasser verlangt, — das mit darin eine kriegende Wölkerschaft größerer und kleinerer Thierchen auserstehe; — ja wenn ich durre Heustengelchen, eine blose Rinde, blose Holzkohle sich im Wasser zu jagens den, ja zu gebärenden Thieren aussische sich, und zulest, wenn sich im blosen leeren Regentropfen allein eine Welt

von funf verschiedenen Thierarten gebiert \*): so frag' ich, wo ist denn Bersiegen des Lebens denkbar mitten in der Ueberschwemmung von zahllosen Springquellen desselben, die rings um uns die Erde bedecken? und wenn ich diesen Bordrang des Lebens überall arbeiten sehe, daß jedes Blatt nach Goethe sich zum Baume ausstrecken wurde, hielten nicht die Mitglieder desselben es nieder\*\*) — und wenn alles sich bewegt, von den Flame

<sup>\*)</sup> Soblot fand (S. Zimmermanns geographische Seschickte ber Menschheit B. 3.) 6 Arten Aufguß (Insusionathiere) im heus aufguß, und in frischem Deu andere, als in altem, eben so viele in Austerwasser; zwanzig Arten im Aufguße der Eichensrinde. (Auch die lebendige Eiche hegt unter allen Baumen die meisten Insettenarten). — Ja nach Dr. Gruits huisen (Oberdeutsche Litteratur Zeitung 1808 Oktober) entstehen in destilliertem kalten Wasser ohne Fäulniß Aufgußthiere in Sinem Tage; aber (gegen Oken) nicht der ganze Fleisch = und Pflanzenstoff zertheilt sich in neue Lebendige, sondern der größere Theil bleibt als Schleim für die Nahrung derselben zurück. — Schon Müller und Fabritius beschrieben 390 Satung en Aufgußthiere, gleichsam eben so viele lebens-volle Nebelstede auf der Erde.

<sup>\*\*)</sup> Goethe's Bemerkung erweitert sich noch burch die von Darwin (S. bessen Joonomie B. 2. S. 440), daß alle thierischen
Slieder einem ungemeßnen Fortwuchse zustreben, aber sich
ben einfassenden fügen mussen. B. B. nach Wegnahme ber
haut treibt das Fleisch neues ober wildes sort; nach Wegnahme des Beinhautchen verdiden sich die Anochen. —
Swammerdam sagt in seiner Bibet der Natur, der Ansang
ber Ameise sei ganz so wie der zum Elephanten angelegt;
nur die schwächere Kraft des herzeus lasse sie nicht zur ahne
61. Band.

men an bis zu den Wellen, was kein Todtes vermöchte; so freu' ich mich des Lebens, des weiten breiten unaufhörslichen und dadurch des meinigen auch und ich frage, wenn alle die kleinen Anfgußthiergeisterchen sich im kalten magern dunnen Wassertropfen ihr Leibchen und Leben ersbauen und gewinnen können, wie sollt' es nicht kunstig tausendmal leichter dem starken gereistern Geiste mitten unter dem Neichthum der Kräste umber sich neue Schwingen ansehen zum Flugkörper nach jenseits?

Bahrlich, die Natur überbaut gang anders und fruchte bringender als ber Menfch, die Graber mit Taufgebauben Meugeborner \*) und die Sodten mit Tempeln der Lebens: Menge. Und wie fann alebann ein lebenbiger Menichen, geist zu erfalten und zu erloschen furchten mitten im marmen leuchtenden Meere fcmimmend unb um ibn fonnet fich baseinsfroh bie Dudenwelt? Bohnt nicht bie Unfterblichfeit ichon vor bem Sterben unten bei und? -Erst burch bas jahllose Leben um uns ber werben mir bie Sterne ju ctwas und die unacheuern Bergfetten von Sonnen aber une fangen an ju grunen und in bie uns übersebliche in unendliche Fernen binein gebaute Stadt bes himmels gieben Bewohner.

O meine theure Selina! In solchen Geisterminuten ber Weltbetrachtung, wunfch' ich am warmsten bei bir ju

lichen Größe gelangen. — So wachsen, set' ich bagu, die Meetthiere — vielleicht durch Sbenmäßigkeit der Temperatur und der Nahrung und des nachgiedigen Elements begunftigt — ins Ungeheure, so wie eben darum Thiere in der Erde zu Zwergen einrunzeln.

<sup>\*)</sup> Die erften Chriften bauten ihre Baptifterien ober Saufges baube uber Grabern.

fein, weil bein Berfteben mich begeistert und mich ber ffatigt. Sieh, barum fdid' ich bir anftatt ber Madrichten um mich ber lieber bie friedlichen aus meinem Innern; und in beine Seele foll nur wieder eine Seele gieben. nicht der Rorpertroß. Aber jeto ichlagt ohnehin Die große Stunde bald aus, wo die bochfte Restung als ber Bets terableiter ber feindlichen Blige in unfere Bande übergebt und nach welcher ich in Deutschland mich bes geliebten Griechenlands erfreuen barf. Dann balt' ich leichter ben vaterlandischen Frieden aus, weil ju mir die Betters ftangen mit ihren Spigen und Rugeln berüberleuchten, an welchen fich die roben Sagelwolten brechen muffen, Die ich über die alten Paradiese bes menschlichen Geiftes Mein lieber Bater foll mabrlich einige bobe Stunden von der großen Bergangenheit ber griechischen Rampfe burch mich bei meiner Rucktehr ernten und ibm foll unter meinem Erzählen zuweilen eben fo werben, als fteb' er felber wieder wie por Jahren mit feinen Baffen auf einem Reindes Boden neben ber Gottin Rreiheit, um ibr ju opfern. die Reinde oder fich. Bie viel rubiger werd' ich von nun an die alten Griechen in ihren Werfen lebe ren und fingen boren, ba boch nicht mehr ber beiße Schmerz über das faule Bufeben bei bem Roltern ihrer Enfel in mir ftechen und flopfen wird. O es brennt uberhaupt ein verzehrender Rrieg im Bergen eines Junglings zwischen feinen zweifachen Bunschen und Rraften, lernen und zu handeln, fich in die Biffenschaft einzugraben und fich ins helle Leben ju fibrgen! - Preilich fagt mein Bruder, lernen ift auch handeln; aber bandeln doch auch lernen. Und jedes von beiden muß gang gluthvoll und mit allem feurigen Opfern geschehen. Wie dant ich meinem Bater. bag er mich ju feinem Cbenbilde ere

ziehen will und gan; ben Biffenschaften und besondere ber Dichtfunft leben lagt ohne Rudfichtnahme auf Die enge bruftigen und hungrigen Gebote des abeligen und frieges rifden Kortfommens! - Aber, meine Seling, ich will mich auch tapfer anftrengen und ben Parnag wie eine Reftung fogar an ben fteilften Banben ju erfteigen fuchen; benn ich habe jumal fur bich, garte Luna, gar ju viel Bangenroth noch vom Reldzuge ber und ich muß etwas bleicher werden burch Studieren. Und mas werd' ich noch fur bich, bu Dufe meiner Mufen? Cag' es mir. O Ge: ling, wenn mir in die Beste werden gezogen fein und meine theuern Paffenbruder um mich ber im berrlichen Jubeltoben ihre Bergen luften werben: mit welcher Ueber, fulle werb' ich auf die Binnen der griechischen Schirmftabt treten und über ben weiten Safen binüberschauen ins unermefliche Deer das fich boch an beinen Ufern abbricht, und ju mir fagen: ja bruben ba mohnt bein Simmel. dein funftiges Leben, ber Geift, vor welchem beiner immer hober freben und machfen wird und der dir großere Bunden belohnen murbe als bu empfangen, welchen fein platter Charons Dachen fuhrt aus dem folgen Safen. fondern ein hohes fiegendes Rriegschiff! und bieß alles gebe Bott, meine Beliebte!"

Senrion.

So sprach der Sohn meines Freundes und der Geliebte meiner Freundin, wenn ich Selina schon so nennen darf. Wenn eine Seele wie Selina so voll Opfer, so voll Liebe gegen alle Guten und alles Gute ist und sich nun ganz aufgethan hat einer andern Seele um von ihr geliebt und begluckt zu werden auf immer: wie mußte mich die innere Schonheit des Junglings erfreuen, dem sich die Stille wie einem Gott geweiht und hingegeben hatte, und der allein ben Lohn und Rrang einer folden Jungfrau in den Sanden hielt. Ich sagte weiter nichts zu ihr als: "er ift Ihrer murbig."

Unter dem Mittagmale zeigten Wilhelmi's Micnen eine Freudigkeit, die nicht von etwas Vergangnem, sonzbern von etwas Zukunftigem zu entspringen schien. Der Nittmeister aber erfreute sich gegen mich vorzüglich an Henrions Glauben an die Unsterblichkeit und besonders seiner Verwendung der Aufgusthiere — für den Materiazlisten sonst Sarge und Bohrwurmer unserer Hoffnungen — zu Mitträgern des Lebens emporbauenden Koralleneins wohnern der glückseigen Inseln. Nur der Gesandtschaftrath Alexander sagte, er hebe einige Bemerkungen über manche Schlusse aus dem allgemeinen Leben für eine längere Stunde auf. Er wollte eigentlich in der Gegenwart Seclina's, die er überall zärter als jeden andern zu behandeln schien, nicht scharf den Gesiebten widerlegen.

Endlich crklatte sich Wilhelmi's poetische Heiterkeit, als er sagte: wir wollen ben Abend in Londs Raffechaus, den zubringen. Dieses Wort verklatte aller Augen und Nantilde erzählte nun mit bligenden, daß der Baron ein allerliebstes Gartenhaus auf einer nahen Anhohe so nenne, in welchem er allezeit seine frohen Postberichte oder Briefe austheile und zu welchem man leider nur gar zu viele Meilen den heißen Briefhunger zu tragen habe. — Im Raffechauschen endlich — Nantilde kam aus Neckerei am legten nach — theilte uns der Baron aus den Briefen seines alten Korrespondenten und Schnellschreibers der griechischen Geschichte, den er sich in Marseille hielt, die Nachricht mit, daß die Festung Napoli di Nomania sich

ben 30sten Mai durch Rapitulazion an die Griechen erzeben habe und daß ihr gemeinschaftlicher Freund henrion sich schon für seine Rückfehr ein kurzes Absteigequartier bei dem Korrespondenten bestellen lassen. Er kommt, er kommt, rief seine Schwester; und Selina faltete unbes merkt langsam die hande und in den ruhigen Augen hing ein nasser Schimmer, der zu keiner Thrane wurde.

Bu ben froben Mussichten lag bas Gartenhaus fo fcon. aus beffen vielen Renftern man überall auf Dfabe und Landstragen fab, gleichsam auf die Gaffen der Welt. fonders der Rittmeifter liebte einen folden Mittelpunft von zusammenlaufenden Ranalen und Bruden des Menschen: treibens, auf benen jedes Muge auf einer andern feine Soffnungen und Erwartungen ausschickt ins Beltmeer. Binter ben fernen Baumgipfeln flatterten an diesem Abende einige Scegel bin und es mar mehr als einem Bergen als fuhren fie aus ben Stromen ins Meer, um ben ges liebten Rampfer abzuholen in Lond's Raffeebauschen binein. - Der Baron mar geflügelte Freude. Sogar ich Fremder vermehrte die allgemeine Luft. Und zulest trat noch gar ber blaue himmel mit allen feinen Sternen, von denen er auch nicht den fleinsten verbarg, berunter ans Berg.

Als wir alle schieden, um von den hohern offnen Traumen in den bedeckten des Nachtreichs auszuruhen; blieb nur Nantilde in Wiana bei ihrer Selina zuruck, um in der Nacht ihr alles zu wiederholen vom Tage und darin diesen wie ein bononischer Stein ab und nachzusglänzen. Beide versprachen mir, am Morgen recht zeitig in Falkenburg einzutreffen.

# Stredvers auf den Rapitel Dlaneten Benus.

Laffet gern das Kapitel mit dem prangenden Benussterne sich bruften! Tritt nicht darin Selina auf und ihre erste Liebe? — Und ist nicht ihr Leben, gleich jenem Sterne der Liebe, mit manchen spigen Niesenbergen bedeckt, die nicht zu übersteigen sind, nur zu übersteigen in der letzten Minute? — Aber noch schimmerst du uns, milde Selina, am Abendhimmel des Lebens als Hesperus und wirfst uns den stillen Glanz deiner Mutter zu, wie der Abendstern den der untergegangnen Sonne, der er nachzieht. Gehe nur nicht zu bald unter hinter ihr!

### III. Erbe.

### Flacheninhalt.

lleber bie Seelenwanberung - Gelina's Begebenheiten.

Erfte Unterabtheilung.

Borgefprach - Die Seelenwanderung.

Um Morgen kam der Gesandtschaftrath auf mein Zimmer und nach einer Biertelftunde auch der Rittmeifter. "3ch wollte nur geftern," fagte Alexander, "der Frauen wegen, jumal Gelina's, es nicht fagen, daß bas allges meine Leben, bas mein Bruber überall und am reichften folglich im großten Elemente antrifft, im bas über zwei Drittel ber Erbfugel ausmacht" - -"Wenn nicht," fiel ich ein, "ber Luftfreis gar noch ardker ift, da er beide umschließt" - - ..ich wollt' es nicht fagen, mein' ich, baß fein weit und breites Leben mich weniger ju einer Unsterblichkeit des Menschen als ju einer . Weltscele führt, die den ungeheuern Leib, der aus dem fammtlichen Thier ; und Pflangens reich gebaut ift, bewohnt und belebt; fie fest die Thiere als Glieder an fich an, oder fondert fie wieder ab und lebt, wie wir, in jedem Rervenastchen, so in jedem Elephanten und Gichbaum." -

Meben meiner Ceele, fagt' ich, fann ich nicht gut noch eine einquartieren. Ober bin ich die Beltscele felber und schränke mich in bem einen Rorper zu einem anbern Ich und Bewuftsein als in bem anbern ein? Go mare fie bann gur namlichen Beit eine Sammlung mehrerer 36? Ober fcrumpft fie ferner absichtlich mit einem Stud von fich ju einem Rafer : 3ch vorber gufammen, um damit die Baumeifterin ihres Gebaufes zu merben; ober macht fie vorber ben Schalenbau fertig, um bann mit einem eingefrummten Stude von fic barein fricchen? - Bollen Gie aber, um diefer fpinogistischen endlichen Gottin, ber ungeheuern Beltfeele voll Seelen und voll Ich zu entfommen, ben Unterschied zwischen Leben und Geift ergreifen und lieber fagen, baf fie nicht befeele, fondern nur belebe, die Blumen und bas Aufguße thier und die Mustelfaser? - Thun Sie's: bolen Sie fich ben alten Stein bes Unftofes wieder ber: benn auch bas Beltleben ber Beltfeele fann, ba es boch als ein und Ganges genommen Bufammenhangenbes muß, nicht zu gleicher Beit in einem Thiere erfalten, im andern erwarmen und fich mit fich felber millionenfach ents zweien, vervielfaltigen, gerftucken. Goll endlich bas alls gemeine Leben die einzelnen Organisazionen fich zu feinen Absteigeguartieren erbauen. woher die unergrundliche Runft. lichfeit berfelben und bann wieder beren bobe und tiefe Stufen bes namlichen Lebens, bas die Fische ale Rischerhutten, Die Schweine als Roben, Die Spinnen ale Spinnhaufer, bie Austern als Drahtfafige, Die Elephanten als Schloffer und die Menschen als Sonnentempel aufrichtet und begieht? Denn aus Ferne und Machbarschaft ber Baumaterialien erklart fich biefe Berschiedenheit nicht; in dems ciben Treibkaften mit einerlei Luft, Barme und Baffer

wachsen zugleich neben einander Rosen, Melten, Knollens gewächse und Gräser. — Ober saugen umgekehrt die schon fertig gemachten Organisazionen das Leben ein und setzen einen frühern Werkmeister voraus? — —

Lieber Paul, versette Aler, so weit hab' ich mich wahrlich weber verstiegen noch vertieft. Ich könnte wol noch allerlei vorbringen, aber ich helfe auf andere Beise. So suhr' ich es z. B. gar nicht aus — die Madchen kommen ohnehin sogleich — daß das allgemeine Leben der Barmmaterie nicht einmal, sondern blos der Frostmaterie zu gleichen brauche, die im Zimmer aus warmer Ausbunftung auf kalten Glassscheiben ganze Palmenwälder modelliert.

Aber wollen wir doch statt der Weltseele Beltseelen ans nehmen, namlich die Seelenwanderung, so hat man sich das allgemeine Leben erklart und sich eine Art von Unsterblichkeit, da doch nicht jeder an die gewöhnliche glaubt, gesichert. Der Leichenbitterjammer über Bernichtung und Bergehen versstummt. Weine Seele wandert auf und ab, logiert in einem Jahrhundert in einer Kneipe, im andern in einem Schlosse, das heißt bald in einem Zaunkönig, bald in rinem Abler.

"Fahren Sie nur fort, fagt' ich, ich will nachher Ihre Deinung unterftugen, wenigstens über eine Biertelftunde lang."

Er fuhr fort: ber Frauen wegen wollt' ich gestern nicht davon reben. Schwerlich hatten Weiber die Seelen: wanderung, wenigstens nicht in Thiere, erfunden, für die teine Toilette und kein Kleiderschrank anzubringen ware.

— Warum aber nicht in Blumen, sagte der Rittmeister, die ohne Nachttisch reizend sind. — "Und war's nur," sette ich dazu, "um von einem geliebten Herzen gebrochen zu werden und an dieses gesteckt; denn sie wollen fortlieben, folglich über die Zeiten und Raume des Lebens hinaus. Ja schon im jehigen kann es der Liebe wohlthun, immer

unter Menschen zu leben in jeder taubstummen Ginsamteit, und wie Sakontala Lammer und Nachtigallen und Blumen für geliebte theure Seelenhullen anzusehen."

"Nun bitt' ich Sie wirklich, sagte Alexander, um die vers sprochene Biertelstunde, worin Sie mit mir eins sein wollen. Die hypothese wird mir immer lieber; nicht etwa, weil man dadurch von dem dummen Gedanken des Bergehens wegkommt; wahrlich in ein Schicksal, das die halbe, ja ganze Belt truge, fande man sich am Ende wohl auch, besonders am Ende jedes Endes."

Ich gab ihm nun seine verlangte Biertelstunde, die in nichts bestand als in einer Abhandlung über die Seelen, wanderung, die er, während ich den beiden Freundinnen entgegenging, lesen mochte. Sie wurde vor Jahren für den Rittmeister, als ihm ein Glaube an die Unsterblichkeit im Rampaner Thal zu geben war, geschrieben, um einiger, maßen ihn zu diesem Glauben zuzubereiten, ja anzunähern.

Sier fiche fie benn auch fur ben Lefer:

#### Ueber bie Seelenwanderung.

Da die Kraft, welche über die Welt organisch beinens der Krafte herrschte, nicht untergeht, wenn ihre Diener sich verlaufen: — was die Menschen sterben nennen: — so bleibt ihr für eine Wiedereinsegung und neue Regierung immer im Nothfalle die Seclen eigentlich die Korpers wanderung offen. Wir wollen diese nicht in dem engen Sinne der Indier, Aegypter und Talmudisten annehmen, welche die Seelen zum Lohne und zur Strafe hins und herfahren lassen. Die albernen Kabbalisten z. B. — die als Juden in allem Großen kleinlich sind, wie in dem Korpersteckbriese ihres Riesengottes — lassen bose Manners seelen in Weiberkörper als in eine Engelsburg oder la pe-

tite force Wiener Rumorhauser ziehen, fromme Weiberscelen aber in Mannerleiber als in Luftfdloffer und neue Berusalems - ftolze Seelen in Bienen - Chebrecherinnen in Safen - und in ein anderes Gemenge fogge ins Pflangenreich. ins Gestein und ins Gemaffer\*). Rach ben grotest; phantaftischen Aegnotern nimmt die Geele dreitaufend Jahre lang mit ihrem Leichnam, fobald er gang bleibt b. h. Mumie ift, als Wittwensis vorlich, bis fie einen frischen Leib bezieht; im andern Ralle muß fie zu thierischen Quartieren und Erbaeschossen sich bequemen. wicwol ich lieber in einem regfamen bahin fchicgenben Fifch und Bogel leben und beleben mochte, als in einem ausgeweideten lebernen fteifen Rutteral von Mumie. -Welche Belohn : und Bestrafthierleiber die Sindus fur abs geschiedene Seelen offen halten, ift bekannt genug. Aber bedenken benn die hindus - und die Aegypter und die Rabbalisten nicht, daß diese Leiber wechselnd alucklich und unaludlich machen fonnen und bag g. B. eine Stuberfeele, Die ihre Bollenftrafe in einem Beiberleibe abbugen foll, gerade barin einen himmel antrafe am Rachttisch. Go konnte man die seelenwandernden Bolfer fragen, wohin benn, in welche paffende Menschenleiber

<sup>\*)</sup> Im Wasser soll nach ihnen eine Seele viel ausstehen, besonders in Muhlen, wobei wol die scharfen Denker hatten bestimmen mogen, wie breit und lang der Wasserleib eigentslich fei, in welchen die Seele zieht, ob in einen länderlangen Fluß mit hundert Muhlengefällen, oder in einen Bach, oder Brunnen, oder Thautropfen. Ferner jagen sie so Seelen in Fische — die daher für den Sabbath zu schlachten sind — endlich in Blätter, die daher im herbste mit Schmerzen absfallen, — ja sogar in Teufel, was rein unbegreislich, da nicht Seele in Seele fahren kann und ein teuflischer Leib

die Seelen der ersten Eltern und ersten Kinder sich zu begeben hatten? — Wie viele Freiquartiere neugeborne Seelen den atten lassen konnten?

Aber diese antike Sypothese ist vor der Sand mehr zu seigen als zu zerseigen. Sigentlich macht jeder eine Seclenwanderung schon vor dem Tode durch seinen eignen Leib, der sich alle drei Jahre von Zeit zu Zeit in einen andern verwandelt; vom Körper aus der Kindheit ist zum Körper im Hochalter vielleicht eben so weit als von beiden in einen Thierleib. Ja vor der Geburt durchwandert das junge Ich im Mutterleibe alle Thierreiche und wird nach einander Wurm, Insett, Amphibium und Wogel. Wird das tägliche Umziehen aus dem wachen Körper in den schlasenden noch dazu gerechnet: so erleben wir schon ungestorben eine ab, und aussteligende Seelenwanderung.

Auch ist diese ja nicht ein Einzug in einen schon fertig und seelenleer dastehenden Leib, sondern jedesmal der Bau eines ganz neuen durch den Geist als Bauherr mehr denn als Baumeister; nur ob die Baute ein Fuchsbau oder Schneckenhäuschen oder ein Sonnentempel werde, d. h. ob darin ein Fuchs, eine Schnecke, ein Mensch forperlich erscheine, dies kommt auf die zahllosen aber uns verhülten Bedingungen an, unter welchen sich eine geistige Kraft und eine Hulle wechselseitig zu einem Organiss mus vereinen und paaren; aber diese Bedingungen gehen noths wendig zugleich von zwei Seiten aus, vom Baumeister und vom Bauzeug, so wie die Biene zu ihrem den Blumenstanb und der Biber zu seinem Holzstämme bedarf.

Die Spothese tann dreierlei segen; aber mit dem meisten Rechte bas Erfte, bag die Seele fich von ber

schon vorher seine Besagung hat. Flugge's Geschichte bes Glaubens an Unsterblichkeit. Band I.



pragnifchen Offange berauf burch Leben und Beleben und aleichsam burch Bilden bilde; und so bann als eine Dos maden Donade immer bober auf ihrer großen tour um und durch die Thierwelt entwickle, fo daß von felber bie burch Leben gesteigerte Rraft fich einen bobern Rorper mablt und die Schlagweite bes geiftigen Runfens mit feie ner Große gunimmt. Ja, wenn nach Leibnis Die Materie felber ihrem Befen nach nur eine Bolferschaft Schlafender Monaden ift; und wenn uber biefe nach meiner Meinung Die Geifterwelt ichlafender regiert: fonnten nicht biefe Dos maben , Monaden einzeln auf diefer geiftigen Bolfermans beruna immer an ber Dlaffe ju bohern Rraften lautern, fo daß am Ende ein Engel einen Leib von Seelen ums batte? Baren und find nicht unendliche Beitlangen, fo wie unermefliche Beltraume ju dicfem Bergeifligen und Destillieren vorhanden? -

Bill die Sppothese einen Rudgang ber Seelen in Thiere annehmen, gleichsam einen Schub ober eine Land, permeisung ine Thierreich: fo fann fie anführen, baf g. B. ein Rrebegang in einen Rrebe barum noch fein geistiger Berluft und Meifchergang ift, fondern nur eine andere Stele lung gegen bie Ginfluffe bes Beltalls. Rann benn nicht Die Menschenseele überhaupt zum Auffassen menschlicher. b. h. vielseitiger Empfindungen, das Borüben in thierischen eine feitigen nothig gehabt haben, zumal ba fie Auszug und Quintessenz der lebenden Erdschopfung ift? Sie legt zwar Die Thierorgane auf ihren Fortreisen ab, aber als Geift. ber allein fich gewöhnen und verstärfen fann, behalt fie Nachwirkungen. Mur fuche man unter biefen nicht moras lische Marben. Denn das Thier bat allemal Recht, sogar bas grausamste; und wenn schon im Menschen ber Affeft nur eine falfch angewandte Sittlichfeit ift und ber Born 1. B. burch die Gile und Schwäche Stralen ju einem

Digitized by Google

stechenden Brennpunkte gegen einen ganz andern Gegen stand verdichtet und richtet, als da ist: so ist das besinnungstose Thier aus lauter elektrischen Kondensatoren seiner Borstellungen zusammengesest. Der Lämmergeier schwebt im Acther zornig als ein lebendiges Schlachtmesser über der kleinen Thierwelt, aber sein heißer Jorn ist heißer Hunger und sein Schnabel schlachtet unschuldiger als unser Wesser. Und doch wohnt auch Liebe und Auspeferung im Geierherzen; denn als Geierlamm theilt er seine Jagd auf Kosten seines unermessichen Magens mit seinen Jungen. — Eine Menschenseele in einen Naubthierleib eingesterfert und die Welt nie aus einem Parkhäuschen mit rosthen und gelben Fenstern anschauend, wurde nichts in ein freies Leben hinaus nehmen als die geübte Schkraft.

Endlich laffen manche Bolfer Die Menschenfeelen nicht als Wiederfommlinge und Gespenfter, fondern als Menges borne wiederfehren. Berber (in seinem Gespräche über die Seelenwanderung) fpricht beflommen und erbenfatt gegen diefes Aufwarmen bes hiefigen Menschentreibens, Jung. und Lange und Altwerdens; und in der That mocht' ich felber nicht jum zweitenmale, gefchweige jum zehntenmale wieder Buchftaben lefen und Moten und lateinische Ausnahmen und bebräische Zeitworter lernen; bies mocht' ich nicht - fag' ich jest in meinem Goten Jahre; aber biefes Sahr hatt' ich eben nicht in einer wiederfebrenden Rinde beit und alles ginge von vornen an wieder fo frifch wie das erstemal. Bielmehr murde als ein folcher wiedertehe render Romet der Menich fein Leben zugleich verdoppeln und bunt verkleiben - - bie ichone Jugend mit allen ihren erften Entzudungen tonnt' er wiederbefommen und endlich murd' er nicht eben vorige Rorper und Rolfen gu übernehmen erhalten, bei der fo großen Mannigfaltigkeit anderer offner Lebens Stellen zum Befesen und Berwalten; der arbeitsame Landmann z. B. aber wurde ohne Schmerzen als unser hofmann wiederkommen, der Diche ter als Königsohn, der Krieger als bequemer Gelehrter u. s. w. Ja ein Prosessor der Geschichte könnte sogar zum zweitenmal als ein Prosessor der Geschichte aufzutres ten wunschen, bis zum dritten, vierten und fünstenmale, um das Schauspiel der Welts und Bolterentwickelung, aus welchem er nach dem ersten Afte fortgemußt, bis zum zweiten, dritten, vierten, sünsten auszuhören und es so endlich zu erfahren, was aus China, Afrika und Deutschs land mit der Zeit geworden.

Mur zweierlei ift gegen biefen Seelenumlauf am mer nigsten einzuwenden, erftlich bas Bergeffen diefer Reifen, fo wie andere Reifende überhaupt burch ben ichnellen Bandel der Gegenstande, mahrend ihres eigenen, fich biefe flacher eindrucken. Denn fogar im eigenen Leibe, ohne Rorperhemdwechsel, entschwinden ungleichartige Buftande fur das Gedachtnig, j. B. ben in der Wildnig ermache fenen Rindern nach der Bahmung alle Erinnerung der Bilde nif - bem Rervenentseelten die der Rrantheit und dem Ruchternen nach dem tiefen Rausche die Ereignisse beffel ben - und ber Bellfeberin nach bem Ermachen ber Durch: gang burch die gange Glangwelt, aus welcher nicht fo viel feurige Spuren bleiben als ein Schiff in bas leuchtende Dieer einschneidet. - Wie sollte nun bienieden Erinner una fogar aus verschiedenen Leibern und noch verschiedes nern Buftanden forpersmöglich fein? Gben fo wenig trete und bier die Ginmendung bes Beitverluftes auf der Wanberung in den Beg, da fie Leffing icon durch die Frage jurudwies: "welche Beit hab' ich benn ju verlieren?" "Ift nicht die gange Ewigkeit mein?" - himmel! Beit

muß überhaupt ber Geift einbugen burch Rinbheit und Ale ter und Schlaf. Und fann fie benn eingebuft merben, in fo fern man existirt? Wirft nicht jeder Augenblid und Beittropfe und hohlt aus, oder fest an? Bei der Bie bertehr alles Zeitlichen tonnt' ich jede lange Bergangenbeit ohne Berluft einbugen, weil die noch langere Butunft fie mir mit Ueberschuß wieder bescheeren fann. Und welches Berfpaten ber Entwickelungen auch eintrete: fo gibt es ja niemand, der, sobald er nicht von Emigfeit mar nicht um eine gange verspätet murbe. Aber ber Menich - vermobnt an fein 3ch - bebt aus ben beiben unermeflichen Reite raumen fich bas Raumchen feines Lebens beraus und ftellt es als eine hohe Insel in bas unendliche Zeitmeer und mift von ihr aus die Unendlichkeit. Jeber glaubt, gugleich mit ihm muffe bas All auslaufen, fortlaufen und anlanben ; und er fei ber Mittelpunft eines unendlichen Rreifes. ber lauter Mittelpunfte umgibt.

Lasset einer Ansicht des Daseins, welche ein Plato, ein Pythagoras und ganze Bolfer und Zeiten nicht verschmähten, wenigstens ihr volles Licht zukommen. Denkt euch das menschliche Seclenreich als ein Reich geistiger Rrafte durch die Organisationen ziehend, von den tiesern an, bis zu den höchsten hinauf. Die geistige Kraft wird von den Destilliers und Sublimiergefäßen der aussteigen, den Leiber von Pslanzen und Thieren seiner geläutert und der Geist abgezogen im höhern Sinne; sie wirft den Pslanzzenleib ab, eignet und baut sich mit höhern Kraften und sur schlere einen Thierleib zu; so wie sich in kleinern Iwisschwaumen derselbe Wechsel der Hinaussauterung am eigenen Körper wiederholt. — Der Instinkt, dieser durch das Körperpreßwerf gleichsam nach Einem Punkte hingetriebne einseitige Verstand, kann in der freien Lust oder Verköre.

Digitized by Google

perung des höher gestiegnen Wesens — wie die eingewickelsten Flügel der Naupe nach der Entpuppung mitten im Fliegen plöglich zu breiten Schwingen sich spannen — zur weiten Besonnenheit entfalten; und in manchem kunstreichen Insette kann der klare umsichtige Elephant als 3dgeling für die Zukunst wohnen. Ja wenn es nicht zu kühn wäre, so könnte man den Embryonene und Fötusseelen, welche davon getrieben wurden, ehe sie das Grün der Erde erblickten, unter den höhern Thieren angemeßnere Absteiges quartiere anweisen als die Theologen thun, die solche noch nicht einmal als zu Thieren gereiste Seelen in die hohe Bersammlung verklärter Menschengenien einführen.

Aber last uns die Seelen lieber im Familienzirkel der Menschheit behalten und umzuwandern nothigen, ein Zauberkreis, innerhalb dessen uns alle Schätze des Lebens offen stehen, wie außerhalb desselben das Unheimliche und Unsichere wartet und droht. — Lasset denn eine Seele so oft wiederkehren als sie will, die Erde ist reich genug, sie immer mit neuen Gaben zu beschenken, mit neuen Jahrbunderten und neuen Bergangenheiten und mit neuer Zukunst — mit neuen Ländern und Geistern und Entdeckunzen und Hoffnungen. Kein Geist ging so reich davon, dem nicht bei jeder Rückfehr das Leben der Erde frische Neichthumer entgegenbringen konnte. Nur werse man bei solchen Betrachtungen keine Fragen auf, die über den Ansfang des Lebens hinausgreisen, hier z. B. über die ersten verkörperten Seelen, über ihre Zahl u. s. w.

Jebe Antwort mare eine über ber Belt und verlangte eine zweite. Lasset uns nicht die Bergangenheit statt ber Gegenwart, ober vielmehr nicht die Ewigkeit statt ber Beit erforschen.

Warum wollen wir uns nicht recht fuhn und glaubig

eine Menschenerde vor uns ausbreiten und ausmalen? Bewohnt auf einen Augenblick eine folche Menfchenerbe, wo jede Secle neben bir icon einmal, ja ofter gelitten bat wo dies glatte schonfarbige Geficht eines Rindes vielleicht einen Beift bedeckt, ber icon in ben finftern Abarunden und Bergmerten des Lebens gearbeitet und nun oben berausgestiegen ins Rindergartchen vor die Sonne jum Mus, ruben - wo mir unter Geistern ber Bormelt leben, ia gugleich der Nachwelt - mo vielleicht einer Geele fur alte Burben eines abgelabnen Lebens einige Freuden im neuen ju geben find - mo bie Seelen aller Bolfer und Beiten burch einander leben und oft lieben, bis endlich einmal in einer andern Belt bas gemeinschaftliche Abfallen aller irbifchen Schleierfleider und Decken alle, Die Die Erbens nacht hindurch miteinander gesprochen, fich wie vor dem Morgenlichte erfennen und die Entfernteften aus Beit und Ort beisammen find. Go bliebe benn die verschwisterte Menschengemeinde in ihrem Bruber, und Schwesterhause ber Erde gusammenwohnend, bis allen endlich bas Gins fturgen beffelben, bas ihm die Jahrtaufende unvermeidlich bereiten, neue Erben und Wohnungen aufdectt im unermeklichen himmel, in welchen nur ein unendlicher Urm Das Menschengeschlecht heben fann. Denn ohne eine Gotte, beit gibte fur ben Menschen meder 3med, noch Biel, noch hoffnung, nur eine gitternde Bufunft, ein ewiges Bangen por ieder Dunkelheit, und überall ein feindliches Chaos unter jedem Runftgarten des Bufalls. Aber mit einer Gottheit ift alles wohlthuend geordnet und überall und in allen Abgrunden Beisheit; und daher wird fie, fo wie fie die erften Berkorperungen und Behausungen nicht vom blogen Bufalle unter die Seclen ber gangen Erde vertheis len ließ, eben fo wenig die zweiten und folgenden ihn has 5 \*

ben ordnen laffen; und fo wird endlich drittens am allers meiften die ganze Maffe der jahrtaufendalten Menschheit ihre zweite Beltkugel, ihren neuen Hoffaal des Universsums und ihren zweiten Tempel der Natur finden. — Und so laßt uns wandern und hoffen!

Man wird fich erinnern, daß ich, nachdem ich biefe Untersuchung dem Gefandtichaftrathe übergeben batte, um ihn dem Glauben an eine bobere Unfterblichkeit auf immer bobern Stufen ju nahern - bie Morgengefilde voll Gehns fucht und Rreuben Erwartungen auffuchte, damit ich bie beiden lieben Freundinen fo fruh ale moglich, unter den Binmen und Mehren ju feben und boren befame. noch so viel über gestern zu reben übrig, über Benrions Berg und Schickfal und uber allerlei aus dem Gartens Zaffeebaufe. Muf meinem alten Umichau Dugel, fab ich wieder mie das vorigemal Mantilden allein burch die Bies fen tommen, aber mit ungewöhnlicher Gile. Gie fei, fagte fie, ihrer Freundin ein Bischen vorgelaufen, um ein menia mit mir allein zu reden. Selina besuchte namlich alle Morgen eine alte Pfarrwittme, Die feit gehn Jahren in die Kolterfammer der Gicht eingesverrt mar und die darin so viele fromme Lage mit lauter Rachten einer Dife fethaterin beschloß. Spreche baber niemand von Rranfheis ten als Strafen, ba gerade bas enthaltfamere weibliche Gefchlecht nach langen Rerven, und Gebärleiden unend, lich mehr ale bas mannliche zu jener Gichttortur, barter und dauerhafter ale die gerichtliche, ju Daumen, und Fins gerschrauben, ju fpanischen Stiefeln, ju haarschnuren und Bangenzwicken und zu Rrummichließen verurtheilt wird. Besonders weh that es der alten Pfarrwittme unter ihren Schmerzen, daß fie nicht mebr, wie fonft, auf die Knie

fallen konnte zum Beten in ihrer liegenden Zusammen, frummung — wiewol dieses ja auch ein Knieen war, nur ein wagrechtes. Doch ließ sie wenigstens die knotenvollen Sande, obwol durch fremde und unter harten Martern, sehr unvollkommen zusammensalten zur Andacht. Blos Selina war im Stande ihr die geschwollnen Finger ohne alle Schmerzen in und auseinander zu legen, ja die Kranke spurte unter dem Beten, Linderung ihres Wehs und eine Erhdrung der Seufzer. Selina blieb so lange dis sie auszgebetet, um dann die Finger schonend auseinander zu nehmen.

Beide gute Seelen irrten sich aber im Erklaren bes Gebens und Nehmens; benn Selina wirkte blos mit magnetischen Kraften, mit welchen sie, so wie mit bem ins Mitgebet gekleibeten Willen die reißenden Thiere der Gicht befanftigte und so durch ihr Berühren heilte. Die Freundinen leiteten freilich die Heilung hoher ab.

Nach dem gestrigen Abend — dessen Roth die Farben für viele Festtage zu bereiten schien — bant' ich die frohe Mantilde viel froher erwartet; aber sie erzählte mir nun, daß Selina, welche nach einem so funkelnden Sternlichte ihrrer Jukunft gar keine dunkeln Träume hätten drücken sollen, ihr schlasendes Leben sehr schwer geführt. Sie rief im Traum: "ach Henrion, Henrion, du bist zu tief verzwundet. Du wirst nicht zu uns wiederkommen. Wie leidet deine treue Brust nach der offnen Wunde!" So hatte sie difter im Schlase gerusen und die Wunde und den Ort genau beschrieben, wo ihm zwei Tage vor der Uebergabe von Napoli di Romania eine Kugel die Lunge getrossen. Schon seit einigen Wochen, seste Nantilde hinzu, habe ihre Freundin im Schlase heftig gewein und geseufzzet: und aus Angst sei sie sie m Mondschein an ihr Bett getrez

ten, habe aber ihr Gesicht ganz verklatt, jedoch erblaßt ges funden. Diesesmal standen viele Thranen auf den Rosens wangen. Zum Glücke waren die Augen schnell getrocknet, und aufgehellt, sobald sie solche aufschlug. Diesen Worsgen vollends sei sie zu einer solchen Heiterkeit, wie von stillen Hoffnungen gestärkt, erwacht, daß ihre Freundin ihr auch nicht mit einem Schattenriß ihrer Traumgestalt den hellen Tag verdunkeln wollte, ob ich gleich, seste Nantilbe dazu, es fast thun möchte, da ja Träume eben ihr Gegentheil bedeuten und traurige das Glück.

Ich bat sie recht herzlich um ein Schweigen gegen die ganze Welt, gegen Selina am ersten; denn mir ging eine ganz neue Sternennacht auf, nämlich die des wachsenden Selbermagnetismus, in welcher Selina nach allen Zeichen sich befand — baber auch die magnetische Heilkraft ihrer Betsinger bei der Wittwe —; in welcher das verzerrte Schreckbild der durchbohrten Brust sich erhob und nährte, leider aus der Zukunft so lange als es wie bei andern Hellsseherinen als Wahrheit da stand; nur daß sich ihr Selbers magnetismus erst unreif aus der Traumhulse entwickelte. Armes, armes Wesen, konnt' ich deiner Freundin, der ich nicht einmal den Grund meiner Bangigkeit und Bitte saz gen durfte, das Gelübbe des Schweigens feierlich genug auslegen, damit du einige balsamische und sonnige Tage für die Wunden schneidenden Nächte behieltest? —

Es gibt weibliche Wesen von einer gewissen Heftigkeit bei aller Zartheit, mit einem schnellen Fieberpuls aller Bewegungen welcher Untergeben ankundigt; und so mußten Selina's Anstrengungen für alles Geliebte endlich in das forperlich zu dunne Florkleid ihrer Seele Nisse machen. So sucht das Aetherische immer den Aether und nichts Zartes will bei uns bleiben.

Endlich fam Selina burch die Aehren gestogen; entschuld digte aber sehr ihr Berspäten mit dem späten Ausstehen ihres Baters, den sie vorher sehen wollen und der ihr auch den herrlichen Brief aus dem Raffeehauschen noch einmal lesen mussen. Ihre Augen glänzten im vollen Bertrauen auf Henrions Glück und Wiederfehr und sie fragte öfter, ob dieser blaue Morgen mit seinen glänzenden Wolkenschaften nicht der schönste im ganzen Jahre sei. Sie eilte mit uns den Freunden auf der Falkenburg zu. Vor dem Schlosse bat sie mich recht dringend, sie ja bei allen Untersuchungen über die Unsterblichkeit gegenwärtig sein zu lassen. Auch Nantisbe wurde wieder so heiter wie gewöhnslich und vergaß über die Fröhlichkeit ihrer Freundin alle Drohgestalten dieser Nacht.

## Streckvers auf den Kapitelplaneten Erde.

Die Wölker lassen auf dir, runde Wohnerde die Sceslen lange wie abgeschiedene Geister wandern, immer in neue Körper gekleidet; und deine Oberstäche ware grun und blumig genug zu kurzen Spaziergängen, aber zu einer ewigen Zirkelreise um dich, wo dein Osten und dein Wessten ewig in einander schwimmen, ist kein Menschenberz gemacht; wenn nicht irgendwo auf dir eine Himmelleiter steht, die über die fernsten Sterne hinausträgt. — Aber deine Erdfälle, die uns den himmel verdecken, erscheinen öfter als deine Anhöhen, die ihn uns entwickeln; und sich thust du dich hie und da auf dem bluhenden Fuß; pfad auf, den die schuldlose Selina geht!

### IV. Mars.

### Flacheninhalt.

Der Sefanbtschaftrath — Wanberung nach bem Wetterhorn — Schlaf, Araum, Alter und Sterben als Zweisel an ber Uns sterblichkeit — Schlaf, Araum und Alter mit ber Unsterblichkeit versohnt — Berhaltnis zwischen Leib und Seist.

### Erfte Unterabtheilung.

Der Gefandtichaftrath - Banderung nach bem Betterhorn

Wir fanden bei unserer Ankunft den Gesandtschaftrath über die Seelenwanderung ganz froh, fast lustig. Er brachte manche fur den Glauben der Frauen sast zu kecke Einfälle vor und sagte z. B. das Seelenwandern gefalle ihm mehr, als das immer langweilige Sigen in Abrahams Schoos se und es ware gar zu arg, wenn nach der Langweile der Zeit noch gar die Langweile der Ewigkeit folge — vielleicht treffer doch auf seinem seelenwandernden Rosselsprunge durch die kunstigen Staaten einmal, vielleicht nach Jahrhunderten einen Staat ohne Schulden und wohl eingerichtet, da man bischer den Tunchmeistern geglichen, die das ganze Jahr hindurch nur zerrüttete, beschmußte, in Unordnung gebrachte Studen voll Schutt, Mauergestelle und Tunchertübel betreten.

Mantifbe fagte: fo fpricht er immer und greift das Schonfte an, mas man glaubt, aber heute foll er Ihnen, lieber Paul, Stand halten, wenn wir auf das Donners hauschen gehen und immer alle beifammen find, da mag er alle seine Zweifel über die Unsterblichkeit auspacken und dann einpacken.

Bon Derzen gern, versete Alexander, ich gebe meine Irrthumer mit Vergnügen jedem, der sie haben will; was sind überhaupt die Paar Dugend oder tausend Irrthumer eines Einzelnen, wenn ein Theolog herum sieht, wie ja die ganze Erdfugel rund um von Bolfern zu Bolfern, von Iahrhunderten zu Jahrhunderten, von Gehirnkugel zu Geshirnkugel mit nichts als mit falschen Sägen vollgepflanzt sind, so daß am Ende der Theolog in Wahrheit alle die wahren Säge blos bei sich antrifft und der Mann sich orz bentlich seines Werthes schämt. Und wie lange behalte ich denn meine Irrthumer? In zwanzig, dreißig Jahren erz toset mich schon der Tod von ihnen; ja wenn eine Unssterblichkeit hinter ihm ist, gibt er mir gar die herrlichsten Wahrheiten dasur.

Du bist ja heute kuhner als je, Ater, sagte der Nitts meister. In Untersuchungen und Fragen über die Welt hinaus, versete Aler, ist alles kuhn und das Glauben noch kecker als das Zweiseln. — Irrthumer, sagte Karls son, konnen auch zu handlungen auswahsen, darum sind sie weniger gleichgultig; die Scheiterhausen für junge Witts wen in Okindien und für alte Weiber in Europa und die für Andersglaubige in allen Weittheilen wurden von lauter anfangs schuldz und sinnlosen Meinungen zusammen getragen. Wär' ich ein Autor, ich würde mich bei jedem kuhs nen Sage vor der Allmacht fürchten, die er sich erschleiz chen konnte 1 — und doch ließ ich es darauf ankoms

men; und wagte; — was ware das Leben ohne Wagen? — Ja wahrlich, siel Alexander ein, man wohnt in einem Gletscherthal und rund um sieht alles voll von hohen und allerhochsten Thronen voll Schneestocken, die ein lautes Wort, ein Mauleselglocken zu Lauwinen kugelt — am besten ift, man schießt seine Pistole ab, läßt die Donner ausrollen und reiset dann weiter.

Endlich wurde bei der allgemeinen Frohlichfeit ausges macht, daß wir alle nach dem Wetterhorn oder Donners hauschen geben und auf dem anmuthigen, gleichsam Rams paner Spaziergange dahin langer über die Unsterblichfeit sprechen wollten. — "Und herrlich war" es," bemerkte Nantilde, "denn in allen Dorfern, wodurch wir ziehen, sinden wir an der Kirche einen gewaltigen Lindenbaum mit Banken wie Kirchstühle, darauf können wir siehen und disputieren, und der Gesandtschaftrath mit; und so kann er bekehrt werden nahe an der Kirche.

Die Rittmeisterin Josepha, die sonst ihre Freude mehr bedeckte als enthüllte, ließ ihre Heiterkeit aus allen Mies nen schimmern, weil religidse, sogar bloße wissenschaftliche Gespräche von jeher am stärksten ihr Herz angezogen; das her sie diesmal ihrem Sohne, der jeden jünger machte, er mochte so alt sein als er wollte, alle lebhasten Künste frems der Verjüngung nachsah. — Mur nahm an diesen sonnis gen Stunden, die man nur empfangen, nicht erschaffen, weniger säen als ernten kann, der ein wenig bequeme Baron Wilhelmi einen kleinern Antheil, weil er spät nach seinem Frühstück anlangte, da wie er sagte, ein früher Morgengang für den halben Tag erschöpse. Aber seinem wohlwollenden freundlichen Aussehen hätte ein gutmüthiges Auge sogar eine größere Aehnlichkeit mit jenen Alten verziehen, die sich mit Messer und Gabel gegen die Sense

ber Jahre wehren, und mit eingefnopftem Tellertuche als Bruftschilbe bem Tobe entgegentreten. — Nur eine kleine Wolke, die aber nicht, wie sonst kleine Wolkchen vor schosnem Wetter, kleiner wurde, verrückte sich in seinen Miesnen nicht.

Dachmittags traten wir in ber zweiten Salfte unferes Abnllentags - benn nur Abnllen : Bore und Machmittage, und Abende und Mitternachte gibt es auf biefer burchwollt. ten Erde und nur fur fleine Sectenvereine, aber feine Ibpllenjahre, und Idpllenlander fur ftumpfe trage Birten. voller und fur friegführende Freundschaftinfulaner - Dache mittage, fagt' ich, traten wir unfere Wanderung nach bem Donnerbauschen recht bequem und langfam an. Denn eine halbe Deile von Raltenburg, namlich icon unten in bem jur Burg geborigen Dorfcben ließen wir uns auf ben Banfen ber großen Linde neben ber Rirchtbure nieder. hier bat ich nun ben Gefandtschaftrath, in der Sache ber Unsterblichkeit den Teufels Advokaten ju machen, damit er ununterbrochen "funfzioniere" und fpreche. - "Dit Freuben" - versette er - "ber Teufels Advotat ift ber eingige in Rom und in der Belt, der allemal Unrecht behalt, und niemal Unrecht hat; fein Mensch tann zu einem Beis ligen gesprochen werben burch Ihre Beiligfeit, nicht ein= mal Ihre Beiligkeit felber."

#### 3 weite Unterabtheilung.

Schlaf — Araum — Alter und Sterben als 3weifel an ber Unfterblichteit.

Drei bis vier Einwurfe, sing Alexander an, welche die Unsterdlichkeit angrissen, sah ich auf einmal in einer Nacht, seibhaftig vor mir. Es war bei der nächtlichen Leichens wache des Flachsensigischen Fürsten. Ein junger lebhafs ter Kammerjunker war vor langer Weile eingeschlassen; — erster Einwurf. Ein alter Zeremonienmeister der sich des tiessten Schlass erwehrte — wenn nicht sein Wachen einer war — saß gedückt Wache und war heillos von den Jahren zugerichtet und zerknittert wie ein alter Bettelbrief, ohne alles Gedächtniß und ohne die meisten Sinne — ja ohne Sinn; zweiter Einwurf! Und der kalt daliegende gekrönte Leichnam war ohnehin der dritte Einwurf und der beste dazu.

"So waren es benn, "fiel Nantilbe, den Bruder nicht ganz verstehend, ein, "drei Berstorbene gewesen, allein was rum nicht eben so gut drei Schläfer oder drei Alte."
"Bohlan," erwiederte Alexander, "so sei der Kammerjunker der erste Opponent in seinem Schlafe. Wären wir nicht so an die Alltäglichkeit des Schlafs gewöhnt, zumal die Langsschläserinen: so wurden wir ihn nicht blos, wie Alexander, unter die stärkten Beweise unserer hinfälligen Menschlichskeit, sondern wie Adam in Miltons Paradiese seinen erzsten, sur ein Sterben halten. Die Nabbiner nehmen nur Prozente und halten ihn blos für den Gosten Theil des Todes. Man kann sich, da im Ganzen alles nach Sonnnenuntergang von einem Welttheil und Weltgürtel zum andern schläft, immer der untergehenden Sonne nachziehend

bic Rugel mit lauter hingestreckter, wie von Saturns Sense umgelegter und geernteter Menschen Belt erblicken einen der längsten Kirchbse das mahre Lodtliegende der Menschheit — alle kraftlos, bewußtlos, sinnlos — der geistreichste dem einfältigsten gleich, der kraftvollste dem schwächsten. Mich nimmt bei der Sache nicht die Schlassucht unseres ganzen Geschlechts Bunder, sondern die Schlastrunkenheit der Philosophen, welche das täglich wies derkehrende Sterben und Begraben der Seele in einem frischen kräftigen unversehrten Korper sehen können und doch nach dem Zusammenbrechen und Zerquetschen des ganzen Gehäuses auf einen recht empfindenden, denkenden, ja erhöhten Geist aussehn."

"Ich habe immer," siel Selina ein, "etwas Tedillischeres aus den Nachtwachen geschlossen, wenn ich zuweilen in schlassosen Nächten die tausend Unglücklichen vor mie liegen sah, die in ihren Krankenbetten, oder gar auf gessunden Lagern im Kerker die Nächte peinlich und langsam durchleben und schlassos die Augen bald zuthun bald öffinen und unerquickt und doch sehnlichst dem Lagslicht entgegen seufzen — und noch unglücklicher sind die mit kranker Brust aufrecht sigenden vor ihrer Nachtlampe, sogar des ausruhenden Liegens beraubt. Ach der Balsam des wunden Lebens kann doch nicht zugleich das auslösende Gift desselben vorbedeuten?"

Es beweiset pur noch mehr, liebe Selina, versette Alexander, wie nothig uns der Schein des Todes jum Achen ist und wie wir so schnell ablaufen und ausrinnen, daß wir wie Schiffuhren alle zwolf Stunden wieder zum Geben muffen umgelegt werden. Aber das Entscheidende dabei, wenigstens fur einen Teufels Advokaten, bleibt, daß der kräftigste lichteste Geift, der kräftigste marinte

Wille taglich blos von dem Korper zu einem Untergange — benn von ihm ift ein mahrer Stillftand des Wirfens nur durch die Zeitlange verschieden — ohne Gnade verurtheilt wird.

3d bachte boch, marf Mantilbe ein. bag wenn wir in dem fo todten Schlafe traumen, wir da manches vers mogen, was wir nicht einmal im Bachen fonnten, g. B. fliegen, dramatifieren, weiffagen? - "Das Erfte oder bas Bichtigste," verfette Aler, "was den Traumer anlanat. fo feb' es nur aus, ob du gleich darin fo hoch fliegft, daß bu nach bem Ermachen noch nicht gang berunter bift. Denn mir mare polliges Gingraben und bickes erbiges lles berichutten mit bem Schlaf : und Betthugel faft noch lieber als bas Traumen - wie eigentlich bei ben berb gesunden Leibern gewöhnlich ift, ja fogar bei bem geift und blige reichen Leffing - benn unter bie undurchsichtige Bettbecke ber Bewußtlosigfeit tonnte ein Philosoph ein ganges hime melreich von geistigen Rraften lagern und man mußte ibm glauben; aber ben Traum fennen wir besto beutlicher mit all seinen Unfinnigfeiten und er ubt weit uneingeschranktere Lehnsherrlichfeit bes Rorpers als felber ber Schlaf aus.

Hier, sagte Karlson, hat Alexander Recht. Ich weiß noch ans meinen Junglingsahren, wie ich in meinen Traumen tobte, verwustete, umbrachte und das Bette zur Buhne abspielender Tyrannen machte. — "Wie oft vor dem Einschlafen," suhr Alexander fort, "sag' ich mir: nun reisest du sogleich in ein Land, wo du nichts voraus kennst und nichts durchsetzest: dein ganzer diplomatischer Charakter nicht den jungsten Cabinetsekretair, geschweige dessen Fürsten, der deinen zugemachten Augen erscheint, lenken kann, ja nicht einmal dich selber, weil du im Bette wider alle besseren Borsage Dinge begehen kannst, wosur

man gehangen zu werben verdient. Ich betaure daher manche garte Seele, welche nach einem unter der schönften herrschaft des Gewissens rein durchgeführten Tag sich angstlich in das unbandige zügellose Traumreich hineinbergeben, wo sie alle moralische Freiheit an der Granze hinster sich lassen muß."

Bier schuttelten die Frauen die Ropfe, als fei es nicht fo. "Im Gangen" - fiel ich gur Rechtfertigung ber geschüttelten Ropfe ein - "find die weiblichen Eraume weit moralischer als die mannlichen, so wie fie auch felten folche verrenkte Berrwelten wie bie des machen italienischen Pringen von Patagonien vorführen. - - Aber ich will Gie, Berr Gefandtichaftrath, nicht mehr unterbrechen, nicht etwa fo ju fagen ftudweise befampfen und befehren, fondern Gie follen 3br Ganges vortragen, bamit wieber ein Ganges bagegen aufstebe. Darum eben erobert mechfelfeitiges Disputieren so wenig, weil nur Gatchen wiederum Gat. chen, Theilchen bie Theilchen angreifen und hochstens ums fturgen; aber der Glaube ruht nicht auf vereinzelten Beweisen wie auf Pfahlen ober Fugen, Die man nur umgus brechen brauchte, um ihn umzufturgen, fondern er murgelt mit taufend unfichtbaren Rafern auf bem breiten Boden bes Gefühle. Daber fann man jemand bis jum Berftume men widerlegen, ohne ihn doch ju überzeugen; bas Gefühl überlebt die Ginficht, wie ber Schmerz die Eroftgrunde."

"Daher soll man," fiel Alex ein, "Schriftsteller nicht eines Ungeschicks im Dialogisieren anklagen, wenn sie ihre Leute anstatt zerstückender Gesprächworte blos lange Nesben mit einander wechseln laffen." — Der Lefer aber sicht wol leicht, daß ich hier von der Wirklichkeit selber dazu genothigt werde. —

Bas nun, ber Teufels Abvokat — fuhr Alex fort —

aus Schlaf und Traum gegen bas geiftige Ucberleben bes Rorpers fcbließt, ift, mas er noch ftarfer aus dem Alter schließen fann; benn ber Schlaf ift eigentlich nichts als ein tagliches Greifenalter: - blos mit Ginnen Stumpfheit, Bergeklichkeit und Ralt, und Trubfinn begleitet; nur en, bigt fich biefes Alter fo lange taglich in Jugend, bis am Ende ber Nachtgreis auch als Taggreis aufsteht. Uebris gens foll bem Teufels Abvotaten bas Alter ober ber gefrummte Obergeremonienmeister ber fürstlichen Leichenmache fo viel als alle mogliche Rrantheiten, Bunden : und Eg : und Trinfabbangigfeit gelten und vereinen. momit bet Leib den Geift als feinen Leibeignen einkettet und nache ichloppt. Denn mabrlich mas find Rieber, ja Babnfinn, Ohnmacht, welche alle an ber Zeit nicht machfen, sonbern verfliegen und wofur es Berftellungen gibt, gegen bas hobere Alter, biefes unaufhaltsame Erfranken und Ginfinfen in die Erte, abnlich jenem Mabrchen bes Gintans gens von Glied zu Glied in ben Rirchhof. Bahrlich der Anblick eines gefrummten Beifen im Alter, eines Dems tons, Rante und Linné, ber unter feinen eigenen Schuler berabgefunken, als geistige und leibliche ausgetrocknete Dumic, als ein leblofes Gelbstreliquiarium verflogner Rrafte unverständig und stammelnd mich anhort und nicht verfteht, diefer ichlagt mich weit mehr nieder als der Unblick ihres Lodes vermochte; benn ber bloge Leichenkorper erins nert mich nicht mehr an einen fich mit dem Leibe buckens ben Geift, bem ich freiere Berhaltniffe leihen fann und ein gestorbener Greis und ein gestorbener Jungling find fich gleich.

"Bringe aber doch auch" fagte Rarlfon — "die Greife in Rechnung, die fich, wie der mehr als 100jahrige ju

Rechingen in ber Pfalz, gang fpat wieder verjungten, neue Bahne und haare bekamen."

"Jedoch weiter nichts," antwortete ber Sohn, "ges stärkte Geistkrafte nicht; — Bahne dauern und haare wachsen sogar unter ber Erbe fort" —

"Und sollen denn Menschen nicht gerechnet werden," fuhr der Bater fort, "welchen bis ins hochste Alter ungeschwächte Denk, und Behaltkräfte bleiben, und benen man das Alter nur ansehen nicht anhören konnte?"

Wenn man das Alter gewöhnlich in Berknorpeln, Berknöchern und Bersteinerung der Körpergefäße sett, als ob der Mensch noch vor dem Tode sein eigner Grabstein und seine eigne Bilbsaule werden müßte; aber fühlt nicht der Geist erst spat nach Jahren diese Berhärtungen, und bewegt sich noch frei im erstarrenden Element? — Und wird sein Niederbeugen so groß und tief wie das Einsinken und Zusammenkriechen des Leibes? Hat der Körper lichte, den Spätabend unterbrechende Sonnenblicke wie die Seele, die sich dann an den niedergebrannten Freudenseuern der fremden und eignen Borzeit wärmt? —

Ich fand, setzte Josepha hinzu, bei mehren Personen, sogar bei Mannern, bag sie gerade in spatern Jahren einen schmerzlichern Antheil an jeder Dahinscheidenden nahmen, ja nicht blos an Leiden, auch sogar an Kunstfreuden.

Ganz mahr, feste ber Nittmeister hinzu, was oft als Erkältung gegen außen erscheint, ist blos hohere Foderung hoherer Anlasse. — So wurde denn immer durch das Alter alles zu Eis um den Menschen; aber wie in geistigen Getranken umfängt die bicke Eiseinde einen desto gluben; bern Perz bewahrenden Mittelpunkt.

Indeffen wollen wir doch wieder zu den Leibern gurud, 61. Banb.

fagte Aler, welche aus findlichen Flugekleidern ju Zwangs weften des Alices werben.

Gerade biefe Greife fprechen fur mich. fo gut fie noch forechen tonnen. Denn die meiften, benen ber Geift im alternden Rorper nicht unterging, maren Landleute, Donche und folde, welche eben im blubenden Rorper ben Geift nicht fonderlich fleigerten, jumal meine lieben Dionche und Eremiten: fo wie eben Bettler, Matrofen, Goldaten, furs gedantenarmes Bolt auch über die gemeine Lebens, Grange hinaus dauerten. Der Teufels : Abvotat aber gieht feinen melancholischen Schluß auf Gleichzeitigkeit bes Dops veluntergangs eben aus bem Umftande, daß der Beift, ber fich die großeren Reichthumer und Stuben angeschafft ju baben icheint, defto leichter mit dem Rorper ausammenfinft und bricht. - Bas foll er nun vollends fagen und fchlic Ben, wenn es gar vom Alter jum Tode geht? - Es ift icon alles geschloffen. Mur bies fann er noch nachschie Ben, daß er jedesmal gelacht und verachtet bat, wenn in Nomanen oder am baufigsten in Trauerspielen ein junger Menich mit seinen Gefühlen die Unermeglichkeit athmet und verschluckt und als blafender Wallfisch daber brauset und mit ber Rafe schwimmende Infeln umzuwerfen brobt und mit feinen mafferspeienden Rafenlochern die Sonne überregnet, mahren Eros gegen das Weltall verfpurt und gar nichts verheimlicht: ba indef den maffersveienden Ball: fifch , Bulfan eine eingestochne Stricknadel in die Schlafe oder ein eingegebner Theeloffel Blaufaure auf einmal in feinen Wellen anhalt und einfenet. Die Liebhaber zumal auf und außer dem Papiere find folche Donnergotter. Aber man fann es boch beffer ausbrucken und ohne befondere Ballfischphrasen und Sjakulazionen von fich geben: das marmfte Berg, die frommfte Seele, der ftartfte Beift versiegen nicht langsamer an einer Körperwunde als das bettelhafteste Ding von einem Menschen; die Scheidung zwischen sogenanntem Leib und Geist thut sich in einem Lessing so leicht ab als in einem stumpfen Regermacher, in einem blubenden Helden so leicht als in einer abgelebten Kreuzträgerin.

"Es ist daher" — fügte Josepha hinzu, "für das so leicht troßige Menschenherz die tägliche Erinnerung an seine hinfalligkeit durch den Schlaf eine recht heilsame Boblthat."

Mun wird man es bem Abvokaten des Teufels nicht fo febr verargen, bag er nach allem ben Schlug, namlich bas Gleichniß macht: wenn ihr im toniglichen Schloß an Berfailles in die befannte Stockubr von Morand bineinseht und alle bie gufammen arbeitenden Rader burchmuftert, aus denen fein Babn ohne Berruttung bes gangen Ubrgangs ju brechen ift; und wenn ihr febt, wie diese von der Schwere getriebenen Rader wieder ein Mannchen berauss treiben, bas mit feinem Stabe die Stunden als die Er, gebniffe bes gangen Ganges angibt und ichlagt - und wenn noch einige Runft : Debenrader gar ein Glockensviel und hinter diefem ben beraustretenden Louis XIV. liefern, gang wie er auf dem Place de Victoire ausfieht: fo merbet ibr gewiß nicht benfen, baß jenes Mannchen und biefer Louis bas Gebs, Beige und Schlagmert regieren, ober vollends überleben fonnen, ba bas Mannchen und ber Ronig auf der Stelle ftillsteben mit dem erften Radchen, bas ftodt. - Nun unfer funftreicher Rorper ift eben ein Moranbiches Uhrwerf und unfer ericheinende Geift der herporfahrende Ludwig der Große gang wie er auf dem Place de Victoire aussieht; und ber Glaube an Unsterbe lichkeit ift der Glaube an des Louis des Großen Uebers

bauern nach bem Stocken ber Uhrraber. Das gilt nun von uns sammtlichen Bilberuhren, wovon einige wie die Dichter, mahre Spieluhren find, und andere wie die Theologen Guckguckuhren oder auch schnarrende Wecker. — So weit vor der hand des Teufels Advokat.

## Dritte Unterabtheilung.

Schlaf, Araum und Alter mit ber Unfterblichfeit verfohnt.

Die sammtliche streitende Kirche stand jeto auf, um ber triumphierenden über Alexander in dem sogenannten Borschen zuzuhören. So hieß Josepha's stilles Berganzgenheit, und Zukunftreiches Denkplätzchen, weil hier auf Willen ihres Gemahls alle ihre Kinder, Henrion, Alexander, Nantilde und ein verstorbenes Taufe und Abendomahl empfangen hatten. Nie konnte Josepha die enge niedrige Kirche mit dem kurzen Thurme ohne tiese Bewesgung anschen; und an dem Nachmittage des Gesprächs über Alter und Tod brückte sie nach ihrer stummen Beise ihrem Gemahle mehrmal die Hand.

Ich fing, als wir auf dem Ruhebankchen neben dem Rirchlein sagen, an: die drei Schwierigkeiten von Schlaf, Alter und Tod, welche sich gegen unsere hochsten Aussich, ten verfinsternd erheben, drangen und subren auf die Unstersuchung über das Berhaltniß der Seele zum Korper bin. Sie unterscheiden sich eigentlich wie die drei Berfinsterungen der Sonne durch den Mond; der Schlaf ist die parziale Sonnens und Seelensinsterniß, zumal da er durch den Traum noch eine Lichtseite läßt; das Alter ist die ringformige, wo der Mondkorper in der Mitte stehend nur

einen Ranbschimmer zuläßt; und der Tod oder die totale mit Berweilen bedt die gange Sonne gu.

Ich will aber zuerst über Schlaf und Traum einige Worte wagen, da beibe das geistige Verhaltniß zum Korper und zu unsern Hoffnungen mehr auf den lichteren Sciten zeigen. Für eigentliches Bild des Todes und Unstergangs ist der Schlaf felber am wenigsten; und den alten wie den wilden Volkern war er blos Tempelvorhang des geistigen Lebens und Heilgotter und Abgeschiedne besuchten in seinem Dunkel die mehr von Menschen abgesonderte Seele; ja der nordamerikanische Wilde glaubt sogar, diese verreise ohne ihren schwerfälligen Gefährten in ferne Gesgenden.

Schlaf ist überall Lebens Amme und Saemaschine; und den langsten, tiefsten und fruchtbarsten hat der Mensch vor der Geburt (so wie immer fürzern und seichtern im Alter, wo für die Erde wenig Leben mehr nothig ist) und gerade im neunmonatlichen Sommerschlase des Menschen, der wie der sechs, und mehrmonatliche der Thiere, auf den Frühling des Daseins zurüstet, ist das geistigste aller Organe, das Gehirn — dieser himmelglobus des Erdglos bus der Organisazion — am geobten und verhält sich zum spätern Gehirne wie 8 zu 1.

Nur Einschlasen, nicht Schlasen granzt mit Sterben zusammen. "Doch ein Wortchen bazwischen, sagte Nanstilde. Unterschied muß genug da sein, denn wir konnen ja unser Einschlasen aufschieben, aber nicht unser Entschlasen. Es muß also noch viel Leben im Schlase zu unserer Berfügung bereit stehen. Aber wie ich hore, nur Einschlasen, nicht Schlasen hat mit Sterben Aehnlichseit; das Berdunkeln der Sinne, das Erloschen der Bewegsfraste, das Stammeln ja das Irrereden."

Aber sogleich nach diesem Ersterben fangt neues Aufles ben an. Denn der Schlaf felber ift icon von bet Rore perfeite ber betrachtet blos fteigendes, gefteigertes Leben, wie Dulefchlag, Berdauung, Bangenroth, Athem, und am besten feine Schlufrechnung bes Morgens beweisen im gang erneuerten Menichen. Ueberall ift der Schlaf nut Die ftille Puppe, in Die fich Die Entfaltung einspinnt. Den langften bat baber Die ftartfte Entwickelung nothig; und wirklich erhalt ibn auch der schlaftrunfne Reuge: borne, ben nach Sufeland ein 24ftunbiges Wachen tobten murbe. Go ichlafen bie Duppen ber Infettenwelt ihrer Beflügelung entgegen; und die Pflanzen, die nach dem Abbluben alle fchlaflos find, bededen ihre fleinen Fruchte mit keinem Schlummer mehr. Bielleicht ift ber Schlume mer eben fo gut Startmittel als Behre gegen Nachtfalte; daher die amerifanischen Pflangen ja an unserem marmen Lage schlafen; und die winterschlafenden Thiere murben in ber Ralte eben burch ben Schlaf umfommen, mare biefer nur Ermattung und Machlaß, nicht Rraftigung bes Lebens.

"So ift," siel ber Nittmeister ein, "boch ber Schlaf wenigstens im troftenden Sinne ein Borbild des Todes." Dies, sagt' ich, lagt sich noch weit mehr kunftig bei Muth, massungen über die Art unserer Fortdauer entwickeln. Ich will auch jego nur vorübereisend den magnetischen Schlaf, — diesen Prediger in unserer Buste und Missonar einer zweiten Belt — berühren; er der nicht den gesunden Korper, sondern sogar den zerrütteten herstellt und neu bessecht. Wenn nach Gothe alles Leben nur unter Oberstätchen, unter Haut und Ninde thätig ist: so ist der Schlaf die schonste Haut und Ninde der geheimern tiefern Lebens, kräfte.

So verwandelt benn die anfangliche Unficht der Schlas

fe rwelt, als einer weiten Begrabnifftatte ber halben Rusgel sich jego in die einer stillen Schaferwelt, wo der Schafer ruht, und sidtet, namlich traumt, wahrend sein Bieh weidet und wächset, namlich der Leib. So liegt uns denn die im Schatten ausruhende Rugelhälfte der Erde als eine große Kinderstube und Wiege besanftigter Leiden und Leidenschaften, die apeinander gebauten Schlafstammern als die Sennenhutten und Rlostergebaude der Lausende, die vor dem Entschlummern getobt oder gejammert oder gesündigt haben und mit denen das Leben einen, wenn auch kurzen Wassenstillstand geschlossen.

Inng bes Korpers: so muß er wahrend berselben auch eine ber Seele werden. Wirft man mir dagegen die Unbandigkeit der Traume mit ihrer Zügellosigkeit ein: so halt' ich den Sinwurf gerade für einen Beweis mehr. Erstlich gibt es Traume voll Wis, voll Scharfsinn und Philosophie und zumal bei Frauen voll historischen Zusammens hang, ein einziger geistreicher widerlegt alle aus tausend geistlosen gezognen Schlüsse gegen die Entgeistung durch den Schlaf. — Ja im magnetischen Schlafe bilden die geistvollen Traume sogar die Mehrzahl nicht etwa der Traume (denn es gibt darin gar keine sinnlosen), sondern die Mehreit ahnlicher Gedanken im Wachen.

Aber sei benn auch die Schlaffammer eine Bedlams Belle: so ist es wahrlich mehr ein Wunder, wenn ein Mensch in einer weitlauftigen, vernünftig geordneten und bewohnten Welt um sich her seine eigne Vernunft verliert, als wenn er diese in einer einsamen leeren Welt einbußt, die er allein bauen, unterhalten und bewohnen nuß. Muß nicht im Traume der Geist in eigner Person ganz allein und auf einmal sein Schauspieldichter — und Schaus

spielertruppe — und Maschinist — und Buhnenmaler — und Orchester und zulest das ganze Publikum sein? Dazu gehört in der That mehr Verstand als man ins Bett hinein bringt. — Und wer erkennt denn über den Berstand der Träumer als über den eines Tollen? Die Wachenden; wenn aber über unser Wachen wieder höheres Wachen entschiede, oder wenn wir aus unserem hiesigen Wachen selber heller hinauferwachten: wahrlich wir wurden uns derselben willenlosen Knechtschaft wie der im Traume, des nämlichen Irreredens und Irrhandelns beschuldigen, sobald wir uns sere Irrhumer und Leidenschaften nicht hinabwärts mit der Nacht verglichen, sondern hinauswärts mit dem unbestannten Tag.

"Dies Alles" — verfette Alex — "lass ich gerade am liebsten gelten; und der allertollste Traum macht der Geisstes Unabhangigkeit mehr Ehre als gar — keiner; aber jene tagliche, auch oft stundliche Aufhebung aller geistigen Rrafte, jene Seelenohnmacht der Traumlosigkeit übersteigt noch eine Leibesohnmacht, da diese nie alle Theile durchgreift."

Wir traumen eben alleit, sagt' ich, ein vollendeter Birk. Stillstand des geistigen Theils ware halber Tod und ihm mußte der verknupfte körperliche nachsterben. Denn unser späteres Bergessen der dunkeln Traumvorstellungen spricht diesen ihr Dasein nicht ab, da ja die hellsten und lebendigsten der Hellseherinen bis sogar auf ihre Handslungen mit dem Schlafe entschwinden für die Erinnerung.

— "Aber" — verseste Alexander — "wie sieht es benn, wenn Fallsüchtige, besonders Starrsüchtige ben Gedanken oder Redesas, in dessen Mitte sie der Anfall unterbrach, sobald dieser vorüber ist, fortsesen und zu Ende führen? Offenbar stockte mahrend des stundenlangen Anfalls, das

gange Borftellwert, da feine britte Ibee zwifchen die beiden ausgesprochnen Ibeen trat."

Der Einwurf ift tapfer, fagt' ich; aber balt nicht Stand. Unfer Geift icon im Traume mehr Buichquer bes Gehirns, im Bachen mehr Schausvieldireftor beffelben. in jenem mehr geleitet, in biefem mebr leitend und berre fcbend, muß noch mehr in einer gesteigerten Gebirn . und Mervenummalkung und ihrer ungehorfamen Selberherr, schaft zum bloken Empfangen und Buschauen übermaltigt und ploglich von feiner vorigen felbertbatigen Innen . und Außenwelt, worin er zugleich Regent und Buschauer mar, abgeschnitten werden. Er fann baber im Uebel ber Starre fucht einem Gedankenzuge nachfolgen, welcher - wie burch Aufwachen verscheucht - im Laglichte ber Gefundheit wies ber ber frubern abgebrochnen gang verschieden geformten Ibeenreibe, die fich an die außere Welt anschlieft. Dlas macht. Umgefehrt führten eben fo Machtwandler, Traumer, Sellseher wieder baufig die Geschichte der einen Racht in der andern fort und ließen neben der Sagwelt noch eine nachtliche Beiwelt frei und ledig berlaufen. Gest nicht auch die Rraft, ju einer vorgenommenen Stunde aufzus machen, irgend eine burch ben Schlaf binlaufende geis ftige Thatigkeit, g. B. bes "Bablens" voraus?

## Bierte Unterabtheilung.

Berhaltniß zwischen Beib und Geift.

Bollen wir aber die Sache lieber an der Burgel fassen; benn alle Einwendungen von Traum, Alter und Sterben, aufgestellt, treiben doch zulest auf das Berhaltnis der Seele zum Körper zuruck, und muffen von da aus betrachtet und erwogen werden. — Was ist der Leib? Der eigentliche

Rernmensch, oder nur der Scheinmensch? Ift er das Gerwächshaus, der Treibkasten der Seele oder das Gewächs selber, wovon uns außen nur die Ninde erscheint? — Oder blos der hölzerne Bienenstock, worin die Psyche ihre Brut und ihren Honig macht und ohne den sie eben so gut im Freien sliegen und leben konnte? Ist er die Puppe oder Chrysalide im Winter des hiesigen Daseins, welche der Tod sur die Psyche zersprengt für eine wärmere Jahrzeit?

Wenige wird es — sie mußten denn in der franzosisschen Akademie der Wissenschaften zu Paris sigen — noch mit dem veralteten abgelebten Jrrthum geben, daß unser Geist, d. h. unser Borstellen, Bewußtsein, Empfinden und Bollen nichts sei, als die mecanique celeste unserer Rorpertheile; ohne eine besondere Kraft, welche alles aufsnimt und zusammenhalt. Dies ware ein Planetenspstem ohne Sonne; ein Wiederschein ohne Licht.

Spricht sich ein solcher Rechanitus des Unmechanischen aus: so muß er das Ich mit seiner Fulle, zu einem Kinde der körperlichen Bewegung machen, aber er erkläre nur vor der Hand das Leben daraus das doch tieser steht. Das Leben des Wurms, ja der Pflanze beherrscht, versknüpft und gestaltet die einzelnen Bestandtheile, aber diese machen das untheilbare Leben nicht, so wenig als man durch alle chemischen Bestandtheile des Bluts außerhalb des Körpers etwas anders nachzumachen im Stande ist als ein todtes Scheinblut. Nur das Leben thut das Wunzber der neuen Wiederschödpfung versorner Glieder, sogar der Augen, die der Mensch nicht einmal auszurechnen, geschweige nachzubilden vermag, z. B. in den Schnecken, ein Kunstgebilde, das schon die Rechnungen des Optisers,

und noch mehr die tobten Nachbildungen des febenden

Menschen übersteigt. — Das Leben ist weber ein bestimmter Korpertheil, noch in irgend einem sestgeset; es wohnt im Schleim, Kett, Blut und Mustel und Knochen; und der Brei des Aufgusthiers und der Schleim des Weichtiers, der Frost des Fisches und das Feuer des Bogels, das Gebirge des Wallsisches und das Sonnenstäubchen der unsichtbaren Thierchen auf Thierchen alles wird gleich bequem vom Leben bewohnt, so wie beherrscht und erhalten. — Saet in einen beetgroßen Treibkasten einen ganzen Garten der allerunähnlichsten Blumen und Fruchtgewächse: das Leben derselben wird gestaltet aus demselben Licht, und Wärmestoff, aus denselben Licht, und Erdarten, Dunggersalzen und Feuchtigkeiten; aus dem Einerlei das üppige Mancherlei von Dust und Farbe und Blatt und Frucht.

Der Mechanitus des Geistigen kann also schon das niedriger gehende Leben nicht zum Abkömmling einzelner Theile, nicht einmal des Ganzen machen, das vielmehr dessen ohn und Diener ist; wie will er nun mit dem Geiste, den er wenigstens für ein himmelhoch gesteigertes Leben ansehen muß, verfahren, um ihm einen unadeligen, d. h. körperlichen Stammbaum zu unterschieben?

Er muß, da er als vollständiger Materialist, nichts als den Schauplaß und Schauspieler der ganzen Menschens rolle gebrauchen kann, gerade die körperliche Salfte der Leibnisischen Sppothese von der prastabilierten Sarmonie annehmen, und unsern ganzen Lebenslauf in ein — von einem allmächtigen Uhrmacher aufgezognes — in siedzig bis achtzig Jahren abrollendes Empfind Borstell und Trichwerk seigen, dessen innere Rader (sobald man überzhaupt Einwirken zuläßt) mit den großen Radern der Weltuhr in einander eingreisen. Das ganze Gehwerk der Borstellungen wie das Schlagwerk des Redens wird freilich

von etwas, welches man Bewußtsein nennt, unbegreislich begleitet; aber dieses Etwas muß der Mechanikus durchaus unter die körperlichen Räder rechnen, nur muß ers als Rädchen aller Räder begleiten, oder durchsausen lassen. Irgend ein Eingreisen und Richten, hemmen, Ordnen durch eine geistige Kraft, ausgenommen auf ein einziges, mal die göttliche, oder irgend eine allmächtige, muß der Materialist. Mechanikus durchaus abweisen.

Eine so ungelenke unbeholfene einbeinige Prastabisiers Spypothese bringt ben Mechanitus des Geistigen nicht weit und er greift daher, damit sie zweisüsig besser siehe, zu einer Seele mit dem Leibe verknüpft, die er als Perpens dikel oder Unruhe mit dem körperlichen Raderwerk versknüpft. Dadurch gewinnt er sich ein bequemes hins und herziehendes Schach oder eine Zwickmuhle zwischen uns gleichartigen Kraften; die körperliche bestimmt und nahrt die geistige, ist sich ihrer und anderer bewußt und sieht vielen zu und ordnet in etwas.

Obgleich eine Borstellung z. B. von einer Bewegung nicht einerlei sein kann mit einer Bewegung selber: so bleibt doch dem Mechanikus, da die Materie nur durch Bewegung thatig ift, nichts übrig, als diese im Gehirn, zum Erklären oder vielmehr Ausbeben der geistigen Thatigskeit. Man wählt nun dazu Fibern — Spannungen — Gehirn, Eindrücke — Gehirnbilder — Wassertügelchen — Elektrizität — Nervenäther und endlich Nervengeist oder Nervengeister — und aus allen diesen Materien (aus den Nervengeistern aber vorzüglich, deren Name schon Mitteletinten und Halbschatten von Geist vorspiegelt) — läßt sich gerade das rechte magische Helldunkel gewinnen, worin man als Gegenspieler der Taschenspieler, die in ihrem

Bauberrauche Rorper und Bilber die Geifter fpielen laffen, mit umgefehrter Magie Geifter fur Rorper ausgeben fann.

Micht einmal fur die Empfindungen und die Borftellung - von Bewuftsein und Bollen verftebt es fich ohnebin fann der Dechanifus im Gehirn etwas Begleitendes, gefdweige Entfprechendes auftreiben; benn bie fogenannten Eindrucke, Spuren, Bilber, Spannungen find blos als metaphorische Buftande in ber Geele vorhanden, aber nicht als eigentliche im Gebirn und Nerven moglic. Das Gebirn ift ein Knauel von Merven, die das Ruckenmart auf einander gewickelt bat; Diefer dickfte Merve besteht wie jeder bunnfte aus Gimeifftoff, fettiger Materie, wenigem Salz und vielem Baffer. Gin Nerve überhaupt ift ge flochten aus Raden, die gaben find gesponnen aus Safern, die Rafern find gusammengereibt aus Martfugelden. Die nun aus Rugelchen geformte ober geballte Gehirnfugel bes fteht, ungleich der Erdfugel, wovon nur zweidrittel Deer find, aus vierfünftel Baffer. \*) Ja Gall fand in Bafferkopfen oft vier Pfund Baffer (alfo fast fo viel Gewicht als Gebirn) gehäuft ohne Nachtheil ber geistigen Rrafte, burch beren Brubzeitigfeit vielmehr jenes fich ent wickelt. Wie find nun diefen Baffer, und Martfugelden Spannungen, oder Eindrucke, oder Bilber aufzunothigen, nur wenn von bloken außern Ginwirtungen ber Sinnen. welt die Rede ift, geschweige von den innern ungabligen ber Seelenwelt? Mußten nicht bie Bilber bes nämlichen Sinnes im Gehirne auf bas Ende feines Merven ober feines Mervenpaars erbruckend und verschlichtend auf eine ander fallen? Belde Reuchtigfeit oder Rorperlichfeit überbaupt konnte die ins Unübersehliche reichende Rulle der

<sup>)</sup> Rach Bauquelin, Fourcroy.

Empfind, und ber Borftellwelt faffen und beberbergen? -Amischen dem fleinen Gehirn, bas ben beiden Welten bies nen foll, und bem Ruckenmart, bas es nicht thut, und ben Nervenknoten, die Gebirnchen vorstellen, findet die Bergliederung feine Unterschiede. Doch mehr wird burch Die Beobachtung Sommerings entschieden, daß bas Gebirn eines dreifahrigen Menschen schon so groß ist wie bas eines ermachfenen, ber vieliabrigen Schat , Anbaufung gar nicht zu gebenfen am Gehirne, ba man boch fonst nach beffen Große Berftandes Große ichagen will, obgleich die Daus und der Spat nach Berbaltnig ein großeres haben als wir und der Elephant ein fleineres als beide. - In den Gebirnen vollends der verschiedenen Geister, Menschen ift auch nicht das Rleinste, mas die fo große Berschiedenheit wie die zwischen Wilben, Runftlern, Mathematifern, Philosophen, Rrieg, und Thatenmenschen und Gedachte nighelden auch nur durch Perlichrift, geschweige durch ers babene ober vertiefte Buchftaben ansagte. - Barum zeigt fich die Berdopplung der Gehirnglieder nicht als eine der Empfind , und Gedachtnigbilder, fondern gibt als Doppel, flavier nur Ginfachheit ber Tone? - Go menig es auf ber einen Seite Berdopplung gibt, fo wenig nimt auf der andern die Bertleinerung, indef eine unschadliche von mehren lothen bei dem geringen Gehirngewicht und bes fonders bei dem durchgangigen Ineinanderlaufen und Greifen der gangen Rugel und bei der Bartbeit der weche felfeitigen Bezichungen fich burchaus als beraubend erweifen und gange Gedachtniffelder verheeren mußte.

Alle Gefühle und Leidenschaften arbeiten — schon nach Plato und nach den besten Physiologen — ausschließlich im Herzen, die Licbe, die Freude, die Trauer u. s. w.; indeß aber das Gehirn selber nichts von ihnen spurt, so

wie wiederum das herz keinen körperlichen Antheil an den Anstrengungen des Denkens und Empsindens, welche im Gehirne vorgehen, verräth; denn z. B. den herzkranten schadet die kleinste Gemuthbewegung, aber nicht die tiesste Geistanstrengung. Warum läst man nun nicht eben so gut allen Gesühlen besondere Körperspuren im herzen entsprechen wie den Gedanken im Ropfe und setzt leibhaste Anlagen und Eine und Nachdrücke von Nührung, Meslancholie, Weichheit, in den vier herzkammern voraus? Warum nimt man nicht noch toller das Nückenmark als Bater des Gehirns, so gut wie dieses zum Denkwerkzeug an?

Doch etwas, und zwar etwas recht Gefügiges, ein forperlicher Proteus, der fich dem geistigen nach verwanbelt, bleibt übrig, ber Mervensaft, ben man immer feiner destilliert bis zu Mervengeift und Mervenather binauf. Aber eigentlich konnte man es beffer umtehren; die robere bicfere Reuchtigfeit truge leichter ben Nachen ber Empfindungen jum Geifte als der dunnere Beingeift. Dragt doch eine mal einem eleftrischen Strome ober Bachelchen ben Schas ber vieljabrigen Gedachtnigbilder ein, damit er fie Jahre lang festhalte, oder lenft und zerfällt ihn für die taufend fleinen Ringersprunge eines Rlavierspielers, oder theilt diefe Baffer, oder Actherfugelchen rollend an die fortlaufenben geistigen Bewegungen aus, an die Phantasiebilder, an Die Begriffe u. f. m. - Babrlich reine Rorper allein, oder reiner Geift find mir hellere lichtere Rathfel als beider Berbindung jur Auflofung bes Rathfels.

"Auch ich," versetzte Alex, "denke dabei so wenig als batt' ich Consur und ftande an heiliger Statte. Aber dies muß man der Sache doch laffen, daß man einen Nerven unterbinden kann und dadurch wirklich den Strom der Empfindungen hinauswärts so wie den Strom der Wolle,

und Bewegeinwirfungen herabmarts abzuschneiben vermag. hier find offenbare Rohren, Brunnenrohren, Geistwaffers leitungen."

Ich fann Ihnen fogar, fagt' ich, biefes Robrenwerk noch verhundertfachen. Gin ftarfer Druck auf bas Gebirn. bas Einschneidungen bis zu einer gewissen Liefe ohne Schmerzen und die loffelweisen Berausschöpfungen ohne Ohnmacht erträgt, versenft es in Unempfindlichkeit und Schlaf. Da nun bas Gebirn nichts ift als ein in eine ander gewundner Mervenbundel: fo mare das Ginfchlafern durch ein Miederquetschen und Berschließen ber Mervengeiftes Leitrobren zu erflaren. Freilich hatte Diefe Erflas rung einen starten Ginwurf gegen fich, bas namlich die Bergweigung (Anastomose) ber Merven ineinander so gut als die ahnliche ber Abern bem Rließen immer Mebenwege offen halte wie bas Blut g. B. bei ftundenlangem Liegen ober Sigen folglich Zusammenguetschen ber Abern boch freie Scitenabern findet. So viel ift gewiß, daß, Diederdrucken und Unterbinden' durch die Empfind Unterbrechuns gen, die fie machen, die Spothese einer elettrischen Glusfigfeit, die in den Merven die Wunder der Erscheinung verrichte, vollig aufheben, ba diefe Rluffigfeit wenigstens ben bloken verengernden Miederdruck durchbrechen murbe. Dabei laufen alle Merven so vielfach und unaufhorlich in einander und aus einander, daß eine elektrische Rluffigkeit, wirfe fie nun ftebend ober laufend angeregt, gleich bem Blite in feinem geraden Wege ju einer Birfung bleiben tonnte und j. B. der Wille, der burch fie den fleinen Ringer bewegen wollte, fatt beffelben eben fo gut Sals, Saut, Schulter anregen mußte, ba die Merven Diefer und noch mehrer Theile fich auf bem Urme burchtreugen. Ja der sogenannte Mervengeist befitt nicht einmal die gewöhnliche Rraft des elektrischen Funkens, welcher durch hin, und herschlagen seine Gewalt nicht einbuft, indes der Nervengeist sich durch sein Zuftromen erschöpft.

"Und warum hat man benn" — siel jeho Rarsson ein — "nur für Borstellen und Empfinden im Gehirne begleitende Körperspuren nachgewiesen d. h. nachzuweisen gesucht? Warum nicht auch für das herausarbeitende Neich des Willens, sur die Tugenden, für die Laster, für die ästhetischen Freuden und Leiden und für die Gefühle und Bestrebungen, welche den Geist Jahre lang durchrauschen, durchstedinen, leibliches User und Bett gefunden? — Aber ich habe nie gehort, daß man etwa wie man zwisschen den Gehirnen der Wahnstnnigen und der Weisen, so zwischen den Gesucht und angenommen. So bliebe denn gerade der halbe Geist d. h. das ganze Herz ohne torz perliche Bezisferung seiner Grundtone." —

"Nun waren wir denn," sagte Alex sachend, "weit genug. Bewiesen ist — und zwar hinlanglich — daß Geshirn und Nerven ohnehin als unanmeßbare, (inkommensurable) Größen zu jeder Gleichung mit den geistigen Thätigkeiten unfähig, die Unzähligkeit dieser Thätigkeiten nie ausnehmen und nachspiegeln können; inzwischen erkennt und erduldet man doch jede Verbindung zwischen Seele und Leib; worin besteht sie denn nun? Wie verknupfen sich Außenwelt und Sinnenwerkzeuge zur Einwirkung auf's Ich?" —

Ich antwortete so: was ift benn eigentlich die Materie, die wir stets bem Geiste entgegensegen? Sie ist eine Ersscheinung, die wir nur durch unfre Sinne kennen und durch die wir also nicht umgekehrt unsere Sinne kennen lernen können. Nur eine Kraft ist uns unmittelbar bes 61. Band.

fannt, unfere geiftige. Bei ber Materie muffen wir bie Rrafte voraus fenen, ohne welche fie nicht existieren und nicht mirfen konnte, die aber in feiner Busammenfegung ober Erscheinung ihren Aufenthalt haben tonnen, fondern in ihren einfachen mabren und letten Bestandtbeilen. Und ift nur eine Rraft und awar unmittelbar befannt. unfre eigne, welche denft und will und thut; denn unsete Sinne fonnen uns wol Bewegung, Widerstand, Anziehung, Schwere, (die Lette ift nach Giner unveranderlichen Rich, tung) und Undurchdringlichkeit erscheinen laffen, aber alle Diefe finnlichen Erscheinungen einer Gesammtheit sprechen uns meder Rrafte der Beftandtheile aus, noch überhaupt bie Rraft. Gelangen wir nun gu bem Innern ber Das terie: fo ift ibr Schein aufgelost in einen Rrafteverein und da wir uns schlechterdings nichts Absolut . Todtes benfen konnen und eine todte Rraft (nicht eine gebemmte) so viel ift, als ein todtes Leben und wir nur die geistige Rraft fennen: fo wird uns die scheinbare Rorperwelt ju einer lebendigen Unterfeelenwelt, ju einem (Leibnigifchen) Monadenspfteme. Rurg alles ift Geift, nur verfchiedener. Mur darin ift nicht der gange Leibnis lebendig gitiert, daß er einer Seele oder Monade in feiner vorherbestimmten Barmonie die gange Belt und Geschichte aus ihrem anges bornen Rnauel abwinden und jusammenweben läßt ohne den fleinsten gesponnenen Raden von Außen; denn in der Bahrheit greift und brangt bas ungeheure Seelenmect wirkend ineinander, obwol mit verschiedener Richtung und Einschränfung.

Der eigentliche Leib der Seele ist der Nervenbaum, dessen Krone wie die der Palme, das Gehirn, das Kostelichste des Gewächses enthält und der zu ihr von dem unten gegliederten Ruckgrat (dem Pferdeschweif) als

Ruckenmarksamm mit seinen Nervenzweigen anskeigt. Der übrige Korper ist nur Borke, Treibkasten und Moos, Schmarroßerpstanze dieses wahrhaften Baums des Lebens und der Erkenntniß, welchen die Seele, die Hamadryade bestelben, bewohnt wie der spiritus roctor die Pflanze in allen Theilen. Die Nerven machen den eigentlichen innern Menschen aus, der gleichsam als Berwandter und Bermittler dem Ich am nächsten steht und ihm die Außenwelt offenbart und darstellt, und bekannt macht. Wie auf der einen Seite der Nervenorganismus noch tief unter dem Ich, so steht wieder tief unter jenem die äußere Welt (auch die organisierte) in so fern sie keinen Theil seines Organismus ausmacht; so ist wieder jener dem Ich der Seele genug verwandt und genähert, um diese bei ihm einzusühren.

Der Organismus ober bas leben unterscheidet fich vom Unorganischen oder Sobten am ftarfften baburch, bag er oder das leben, lauter ungleichartige Stoffe unter Ein Gefes und Gine Form gusammen gwingt, welchem Ges fete wieder alle neuen gehorchen muffen, indes das Unorganische in großen Daffen aus gleichartigen Theilen, 3. B. Luft. Erbe. Baffer, Cleftrigitat, Metalle, Geftein Die Erde fullt. Daber bleibt das Unorganische nach allen Trennungen und Theilungen unbeschädigt und ungerftort und als ein Rleine, wenn auch Ochein Ganges gurud. Daher eilet bas burch Raulnig befreite und losgebundne Organische wieder seinen Gesammtverwandten zu, Baffer jur Luft jur Erbe u. f. m. Das Formlofe ber Barme, des Lichts und furt der Maffen wird vom leben in Formen umgearbeitet und befestigt. Das Organische nun, das fich als Sinnwertzeug gegen die Außenwelt fehrt, wird von ihr blos burch Fluffigfeiten unmittelbar berührt, bas

Auge vom licht, das Ohr von der Luft, die Niechner, ven von Gasen, der Geschmack vom Wasser und den Ausschungen darin, das Gesühl von der Wärmematerie, nur das Getast als der Sinn des Allernächsten macht eine, vielleicht doch zu erklärende Ausnahme, denn es hat das Sonderbare wie der Geschmack, daß es nicht ohne allen Beitzwischenraum die Empfindung zu bringt als ob es erst wie jener durch tiesere Feuchtigkeiten wirke.

Mun ift ber gange Runftbau ber Sinnennerven blos bem Außen als bem Fremden und Feindlichen jugekehrt bis foggr auf die Bungen, und Gefühlmarichen herab. Bingegen nach Innen ju ins Gehirn binein laufen Die Sche und bie Bornerven u. f. w. aus ihren Runftgrotten als unschrinbare Raden bes Weklabyrinthe und einander an Rarbe und Stoff ahnlich ins Gehirn hinein und manche gerfafern fich in unfichtbare Enden. Und boch fpiegeln bem Weifte nur biefe dunnen Brei. Enden und Raden im Breis Gebirn die Naphaels Gemalde, die Mogarts Conftude, furs bas Sinnen : All ober bie außere Schopfung vor. Denn daß der Geift nicht etwan auf der Augennethaut nistet oder auf dem Sapeziernerven des noch funftlicher als das Auge gebauten Ohres flebe, und die Sorwelt erlausche. beweist er fich badurch leicht, daß er eben fo gewiß blind und taub wird, wenn blos die Enden ber Augen, und Ohrennerven gequetscht und verlegt werden als wenn die Runftanfange derfelben in diefen Fall tommen. Ueberhaupt nur gegen Mußen herrschet bie Berschiedenheit; im Innern bes Menschen ift alles Eintracht und Einfachheit; Gebirn und Ruckenmark und Merven leiften ohne besondere Uniform bie verschiednen Dienste bei ber Seele, welche bald phans taffert, abstrabiert, Leidenschaften hat und die Dauffeln anstrengt. Go gibts nirgend fo viele freundschaftliche Die

fariate in der Noth als im Körper; und fast alles ist dar rin Berzweigung nicht blos des Aderspstems, der Schlag der Arterien ersetzet den Schlag des Herzens); ein Lungenstügel verwaltet das Amt des verwesten Flügels, die Holader vertritt die rechte Herzfammer, die Aorta die linke; und vollends die Absondergefäse und Drusen\*) sind in Krankheiten für einander Geschäftträger und Stellvertreter.

Benn die außere Belt - als die nichere Scelenmelt burch die Mervenwelt - als durch eine bobere Seclenwelt - unferem 3ch affimiliert und gegeben wird: fo fallen bie Fragen, ob Bewegungen, Gindrucke, Rorperfouren bem innern und außern All bes 3ch entsprechen mußten, von selber meg. Die Schwierigkeit bes Ginwirkens, Die ohnehin in allen Spftemen wenigstens bas Ginwirfen ber . Scele auf die Mufteln begleitet, verringert fich durch bas Berhaltniß Des Gleichartigen ju bem Gleichartigen menigs ftens jum Theil; aber ift überhaupt Birten, fogar bas bes 3ch nicht unerflärlich? Und ift bas Erzeugen ber Empfindungen durch außere, geiftige Seclentrafte benn umfaglicher als bas Erzeugen ber Gedanfen burch bie innern? Wie mirten benn Gedanten auf einander und einer erschafft und verstärft ben andern? Sogar die fremde Seele des Magnetifore brangt ibre Gedanten gulett, ohne bie fruhern grobfinnlichen Umwege in die Seele der Bellfeherin und ohne lange Mittelreiben; obgleich im gemeinen und gefunden Leben Geelen ben Geelen einander die abgefurge ten Bugange verschließen.

Benn, wie schon bewiefen, keine Bemegungen, Gindrucke, überhaupt Korperspuren dem innern All bes 3ch im außern bes Gehirns entsprechen konnen; wenn übers

<sup>\*) 3.</sup> B. bie Mitchgefaße.

haupt tein mechanischer Weg das Sehen, Hören u. s. m. möglich macht: so wirkt die Unterseeienwelt des Organismus auf die Oberseele oder Regentmonade bios nach geistigen Gesten ein und vermittelt das Unorganische. Denn nirgend ist so viel Plat — nämlich unermeßlicher — so viel Mannigsaltigkeit, so viel Verträglichkeit des Widerspenstigen und Unbegriffenes als im Ich. Das Körperliche als solches oder das Unorganische zeigt sich als das Widerspiel, das Goldstäubchen z. B. behält ewig dieselbe Schwere und Dichtigkeit, ohne Wechsel innerer Zustände und ist keiner Uebung sähig. Nur das Organische und der Geist können sich ab und angewöhnen und sich üben. Der Geist wirft abgesetz, der Leib unausgesest.

herbart und andere lassen dem Ich teine Berschiedens heit der Seclenvermogen zu; aber ist bei einem einfachen Wesen oder einer Kraft denn Berschiedenheit der Justande gedenklicher? Oder auch bei verschiedenen Wesen Untersschiede ihrer Krafte selber? Und wohnet nicht in der Einssachheit des hochsten Wesens die ganze Unermeslichkeit aller Krafte und Zeiten, wogegen das All zur Endlichkeit einschwindet?

Nur im Ich wohnt Entgegengefestes neben ber Ein, heit und Berknupfung, indeß bas Aeußere nur erst in ihm ben Schein berselben annimt; und zweitens die Mannigsfaltigkeit und Berschiedenheit, die es außen anschaut und innen selber besitzt. Wir machen aber von dem Lander, reichthnun des Ich viel zu kieine oder enge Messungen, wenn wir das ungeheure Neich des Unbewußten, dieses in jedem Sinne wahre innere Afrika, auslassen. Bon der weiten vollen Weltkugel des Gedachtnisses drehen sich dem Geiste in jeder Schunde immer nur einige erleuchtete Bergspitzen vor und die ganze übrige Welt bleibt in ihrem

Schatten liegen; und ein Gelehrter wie Bottiger brauchte vielleicht Jahre, wenn seine aufgehäusten Sach; und Sprachschäße, nur in jeder Sekunde ein fremdes Wort oder eine Thatsache oder eine Idee vor ihm vorüber ziehen oder sliegen sollte. — Aber unser geistiger Mond, der uns nur in schmalen Sicheln erleuchtet aufgeht, hat noch wie der himmlische eine Welthälste, die er unserem Bewustssein gar nicht zuwendet, die Negiergeschäste der Musteln durch die Nerven.

Will man mir die unwillturlichen, folglich unaufbor, sichen und besto unabanderlichen Bewegungen, wie die des Herzens u. s. w. nicht als Werte des Geistes gesten lassen, wosür sie der tiese Staht in seiner Hypothese nimt: so bleiben mir doch bei Menschen, bei Thieren sogar die tausend Gang. Sprung. Wursbewegungen, die Flügelsschäge und Fingerschungen übrig, welche die erstenmale mit Willen, Bewußtsein, und Berechnung gelernt und vollführt wurden, später aber ohne mithelsenden Geist zu geschehen den Anschein haben, was eben unmöglich ist; benn das Korperliche an sich erlernt und behält nichts; noch abgezogen und unerwogen, daß jede berechnete Beswegung sogar die Sprungweite, in jedem einzelnen Falle neues Rechnen sogar vom Thiere verlangt.

Noch zwei wichtige Erscheinungen stellen sich im Reiche bes Geistes auf, um uns zu zeigen, daß wir seine Schäße und seine Fundgruben nicht nach dem, was auf der Obersstäche des Bewußtseins blos liegt, sondern nach dem zu schäßen haben, was in der Tiefe der Unsichtbarkeit ruht. Unsere geistigen Burzem laufen viel weiter, breiter und länger aus als unsere Zweige. Ich gebe nur Ein Beispiel. Die feinsten und neuesten Bemerkungen über Menschen und Welt werden ohne allen Beweis ausgesprochen; und

boch sindet sie der Leser richtig und folglich bewiesen; mit bin muß der Beweis schon in ihm voraus fertig gelegen haben, also die ganze dunkle Reihe von Erfahrungen. So ists auch mit unsern eignen Bemerkungen, ein einziger Fall reicht uns eine, welche ohne unser Wissen 1000 vorige Fälle umfaßt. So wird oft ein ganzes schweigendes Leben von dem Bunderworte eines Dichters ausgesprochen und nun spricht es selber fort. So sühlt man die Unhaltbarzkeit mancher Behauptungen lebendig und man weiß entschies den, sie sielen zusammen, wenn man sie nur ein wenig antastete; aber man läßt es dabei und so brancht man nicht immer zu prüsen, um zu widerlegen.

3ch tomme nun auf ein Rathfet, das die Deiften fur fein großes balten und daber elend lofen und das uns selber andere Rathsel aufschließen fann, ich meine ben Inftinkt. Die gemeine Entzifferung beffelben - bie nicht einmal eine musikalische Bezifferung ift - laft ihn in feinem funftlichen Gliederbau fur gemiffe Lebens : Runft: werte bestehen, welcher die Thierseele zur Aussuhrung berfelben durch ein Bedurfniß reigt, anregt und bestimmt. Go treibt nach Darmin g. B. die Sige ber Bruft die Bogel jum Gigen über ben Giern ber Rublung megen und die Milchfulle der Bruft bas Gaugethier jum Gaus Aber die Triebfedern und Werfzeuge und die Runfts bandlungen fiehen nicht überall fo nahe beifammen. Bas fann benn eigentlich fur ben Inftinkt anders im Rorper vorbereitet fein als Arbeitftoff und Arbeitzeug, g. B. in ber Spinne die Fadenmaterie und die Spinnwarzen sammt ben Spinnfugen? Wo ift aber damit nur im Beringften die geometrische Runft der konzentrischen Biclede und Bire tel gegeben - und find die Spinnmafchinen Webstuble, die ohne eine geistige abmeffende Beberin die Bergrößerung ber Umfreise, die Abanderungen nach den Orten des Ges webes und die Berbesserung nach den Zeiten aussühren? Ein handwertzeug ist noch tein handwerter, Sprache wertzeuge geben noch feine Sprache. —

Mirgend weder fur die Wehre noch fur Mahre und Fangfunfte, legte die liebende Allmutter fo gusammenge: feste Inflinkt Getriebe an als in den fleinen Muttern fur bie Brute Erhaltung; und gerade die winzigsten und une scheinbarften Thiere, die Infetten, find die großen bilden, ben Runftler gegen die bobern und großen Thiere mit wenigen Jungen. Der großte Theil bes Schmetterling, und Raferreichs fliegt über fich binauf, verrichtet Gine Bunderthat des Inftinft Testaments und finft dann uns tergebend ju Boden. Wenn nun ein Darwin und andere wieder wie bei Bogeln mit Drang und Reiz der Gier und Brut bas Elterliche motivieren wollen: fo giehen ges rade funf Insettenvollter gegen fie aus, die Bienen, Wef. pen, hummeln, die Ameisen und die Termiten und befriegen fie. Mamlich nicht die Eltern pflegen die junge Dachkommenschaft, fondern blos die geschlechte und fine berlofen Bienen und Ameisen. Weiset mir nun in ben Rerven, Gefägen, Mufteln ber Arbeit : Ameifen irgend einen andern Unterschied als den des mangelnden Ges Schlechts nach, welcher ihre nach Zeit und Ort und Dube fo gufammengefetten und abwechfelnden Arbeiten erflarte, ihr Bauen, ihr Sonnen der Puppen, ihr Enthulfen oder ihre Bebammendienste bei ihnen, das Ruttern der Reuges bornen bis ju ihrem Davonfluge? Dies gilt von den Pflege : und Baufunften der gefchlechtlofen oder Arbeits bienen, welche mit bloger platonischer Liebe der Ronigin beiß anbangen und (falls fie selber Weibchen find) so une belohnt die tragen Drohnen futtern und die fur eine ferne

Bufunft einer ihnen folglich noch gang unbefannten Brut, Die mit keinem Sinnenreize besticht, Wiegen, Wiegendecken. Brod und honig bereiten und ihre furgen Rlugtage bes Lebens opfern. - 3ch fubre fluchtig nur bas Rachfte an, daß 1. B. bei ben Bogeln bas Danncben frei ohne Brutund Gierdrang, eben fo in der luftigften Beit fich felber ium unermudeten Baugefangnen verdammt, und ber Bauund Bettmeisterin des Meftes treu die Sandbienfte feiftet. Noch mehr ift's, bag ber rege, fraftige, ungende Mann ohne Selbftbeburfniß und in ber ichonften Beit (gang beschwerlicher als die Manner gewiffer Bolfer) das Rindbett butet. Und endlich febe man ben Schwalben nach, welche, obngeachtet fie icon ein Troglodyten Loch jur Wohnung baben, noch fruber als bas Bette por ber Biege die Rinderftube machen und zwar fo lange vor aller Ahnung einer Nachkommenschaft und mit einer fo seltsamen Abweichung von ieber Bogelweife. Gin langfames biffenweifes Bufammenfchleppen eines fcmubigen mehr ben Sumpfvogeln gewohnten Elements - ein freies Salbrundformen von mei Schnabeln zugleich, bem nicht wie bei ben einfachen Bellen der Bienen die Nachbarschaft ben Baurif aufe bringt - und fogar bie fcmale, nicht ju große Deffuung, Die ju ichaten ift; Diefes Logen, Arbeiten an ben Mauern ift eine bobere, aber gebeimnigvollere als die der Freimauerer binter ben Mauern.

Ich will mich aber nicht einmal mit meinen Fragen bei diesen leichtern Fallen aufhalten — noch überhaupt bei dem ausgebreiteten ganzen Borrathe der übrigen thierischen Runstsertigkeiten, sondern ich will nur fragen, wo sind in den Nerven, Gefäßen, Musteln, kurz im ganzen Körpers bau organische Zwanganstalten und Kunstbestecke aufzuweisen, wodurch nur ein Bogel sich vom andern so unterschiede

wie sein Mest ober gar Bienen und Ameisen fich wie ibre breifache Lebensweise? Und Die Superlative Des Inftinfte erscheinen gerade bei ben kleinsten und verganglichsten Thieren, ben Insetten, die nicht einmal Berg und Blut und Umlauf und ftatt eines Mervenspftems blos zwei bide Raben mit Andtchen und ftatt eines Gebirns blos gmei Rnoten befigen, ju melden bie Raben fich knupfen. Bo aber nun foll ber Inftintt boch figen und lenten und mo will man fein Raderwert aufftellen? Da er in der Biel heit vergeblich gefucht wird: fo bleibt nur die Ginbeit übrig, turz bie Thierfecle, welche man bisber blos als bie bandlangende leidende Auschauerin und als die mitgetriebne Maschine ber treibenden Maschine gelten ließ. Auf welche Weise freilich ber Ur. Mechanitus das vielfache Raberwert einer Bufunft in Giner geiftigen Rraft aufgestellt und auf, gezogen zu einem bis im Rleinen ungbanderlichen Ablauf: Dics ift blos eine Unbegreiflichfeit, die im Geifte obnehin schon ihres Gleichen mehr als einmal bat: aber nicht die großere, nicht die Berkettung ber langen Reihe einer bans belnden Bufunft - gleichsam als ob eine Seele fie nicht faßte; benn himmel! welch ein All von Unlagen, Gefegen, Trieben und Ideen beherbergt nicht ein Geift! Und fann er in feine Ginfachbeit eine gange weite vergangne Welt aufnehmen, warum nicht eben fo gut in fich eine fommende bereit balten und bemabren, welche er ges biert? - Aber eine andre Unbegreiflichkeit ober eine Racht bleibt es fur uns - Die wir ohnehin nur gwifchen Machten und Dammerungen wechseln - wie einer geistigen Rraft oder Seele eine unabanderliche Borftellreibe, die fich an Reit und Ort entwickelt, einzuschaffen und einzupflanzen fei. Aber ift nicht die Gedanten ichaffende Seele überhaupt eine Sonne, ju beren Boden wir durch das Lichtgewolf,

das über ihr ficat, nicht binunter feben tonnen? Wir tonnen, da wir in der Wertstatte felber arbeiten, ja nur aus ihr, nicht in fie ichauen. Gang irrig legen wir ben groben dieten Dagstab der Rorperwelt, in der nie ein Schaffen, fondern nur ein Macbeinandertreten und Mifchen bes alten ericbeint, an die Scelenwelt an, worin im eis gentlichen Sinne geschaffen wird, mithin Reues gemacht, fo schnell es auch als Wille und als Gedanke hervor und vorüber fliege. Doch niemand, felber fein Berbart, bat ben unbegreiflichen Bund zwischen bem unaussehenden Entstehen und Emporspringen ber Borftellnugen und ihrer Abbangigfeit von einem Bollen. ba ihnen ihre Geburt eine awcdmaßige Aufeinanderfolge aufgwang, ohne Gemaltthatigkeit vermitteln fonnen; benn ohne jenen Bund fonnte niemand fich vornehmen, nachzusinnen und gu ers finnen. Aber am ftartften tritt bas Wunder in Runfts lern, und unter biefen in Sonkunftlern berver. Gin Do: gart fann wol die harmonie und ihre Erweiterung, die Instrumentalbegleitung, aus und errechnen, ba fie als ein Bugleich fann gemeffen und verglichen werden; aber Die Delodie ale ein vielseitiges, freies Dach, und Aus, einander fleigt in neuen, fremden Geftalten aus den Liefen der Empfindungen empor und mieder in die ber unfrigen hinunter und weckt mas fcwieg. Mozart, unber fannt mit großen Begebenheiten, großen Dichtern und mit dem gangen ausgedehnten Abgrunde großer Leidenschafe ten, fury diefes Rind an Berftand bort blos fein Inneres an - und hort barin die Bauberfidte. Und bas Erhabene und das Rubrende und das Leidenschaftliche, furz jedes Lonwort ift mahrhaft aus taufend Seelen gesprochen. Go empfangt benn ber Sonfunfter im weit ftarfern Ginpe Eingebungen als der mehr besonnen schaffende Dichter.

Genug uns ift neben ber Rorperwett noch die munderbare Seclenwelt aufgethan, über beren Liefe freilich unfer Burfblei nur ichwimmend banat und nicht fest greift, weil lauter Unbegreiflichkeiten Borordner und vorgeordnet find, empfangne und gebarende Rulle und Schaffen nach End, absichten (mas irgendmo nach dem langften Berfchieben boch einmal eintreten muß) in ber geistigen einfachen Rraft jusammen fommen, von den Inftinktthaten an bis ju ben menichlichen Abeenicopfungen. Man fann mir einen wichtigen Ginwurf zu machen glauben und fagen, es gebe ja außer Leib und Seele noch ein Drittes und dies thue noch größere Bunder als beide, die Lebensfraft. Denn bas Lebrgebaube, bas Tongebaube, bas Schwalbenhaus fei leichter gebaut als ein ausgeschnittenes Schnedenauge, oder vielinche das ursprungliche felber und jedes Glied; benn mas feien alle thierische und menschliche Bunderwerke gegen einen organischen Rorper, ein Labyrinth voll Labyrinthe von fich befampfenden und fich belfenden Rrafe ten, ein All voll thierifcher Bewegungen, mogegen bie himmlischen ber Beltforper nur eine leichte Rechenaufgabe find, eine bis über das Rleinste hinaus durchgearbeitete Repetiers und Sekundenuhr, die fich felber aufzieht und ihre ausgebrochnen Rindergahne felber einfett; und wer schaffe und erhalte diefen Rorper als das "Leben?" -Aber ich fann diesen Ginmand recht gut verwenden; benn diese Lebensfraft tonnt' ihr nicht wirken laffen wenn ihr nicht die Gottheit selber bafur fest - ber Einwurf ift selber eine icone Erweiterung meiner Gate. Denn fann Diefes Leben oder Beleben eine einzige allgemeine untheils bare Rraft sein, die wie Angiebung oder Barme alle Wefen durchzicht und fich auf eine unbegreifliche Weise eine fchrankt und individualifiert und gerspaltet in die verschiedenen Thierleiber, wie man sonst den Gott Spinoza's darstellte, die zu gleicher Zeit hier den Polypen wiedererzeugte — dort eine abgesprengte Krebsscheere oder einen Salamandersschenkel, oder das Fleisch einer Bunde? Doch wozu bestimmte Biedererzeugung, da es ja die Zeugung und Erhaltung aller Leiber besorgt? — Rann dieselbe untheilbare Kraft zu gleicher Zeit in den versliegenden Aufgusthieren als kunstlos und in den langlebenden Menschenleibern kunstreich gestaltend erscheinen?

Mabme man jedes Leben als ein drittes Befen zwischen Leib und Seele an : fo betame man einen Bolfenschwarm neuer Wefen, fur welche fein Limbus und fein Orfus, ja gar tein Gebante zu finden mare. Aber wem follen wir nun die organisch bauende und erhaltende Lebensfraft. beren unfagliche Wunder doch offenbar unaufhorlich vor und und an uns fortdauernd vorgeben, gufchreiben und einverleiben? Offenbar feinem Rreugen und Wirbeln und Strudeln von eleftrifden, galvanifden oder andern unor ganischen Rraften, welche ja ben gangen organischen Runftbau voraussesen mußten, um ibn zu benüßen und ju beleben; eben fo wenig ben an fich unorganischen Theis len des Leibes, welche eben die Lebensfraft zu Ginem organischen Gangen bandigt und ausgleicht und befreundet. Also bleibt nichts übrig fur ben Aufenthalt und Thron ber Lebensfraft als bas große Reich bes Unbewuften in ber Seele felber. Denn daß nur niemand, wie Baller, ben für unser Bewußtsein taum zu faffenden Berftand in bem Runftgebaude und den Runftarbeiten des Rorpers für unverträglich mit ber Seele halte, ba er ja benfelben Bers stand mit allen seinen Wunderwerken boch einem unbes fannten blinden bewußtlofen Dinge, Leben genannt, gus fcreiben muß, wenn er nicht in ben himmel binaufgreifen

und droben an die Goltheit die Faben ju allen augenblidlichen Bewegungen der Thierwelt befestigen will.

. \* .

3ch endigte bas Berausbeben beffen, mas bie gegen, martigen Kragen unferes Geiftes am meiften berührt und beantwortet; denn über bas Leben felber, über fein Sinab. laufen in bas dunkle Pflanzenreich unter ber Erde und über fein Berfpringen in Aufquftbierchen, am meiften aber über bas Bunder, womit es fich felber anfangt, und über bas, womit es fich verboppelt, mar die Untersuchung anberemo und langer anzustellen. Aber mit Untheil faben Die meiften bas Reich bes Unbewußten von mir aufge-Der Rittmeifter fagte: es bab' ibn oft bei einer Menge Menschen ordentlich gequalt, ja geefelt, bag er bestimmt alle ibre Unfichten und Renntniffe anzugeben, und bie Zweige und Burgeln ihres Bergens bis auf bas fleinfte Raferchen ju verfolgen mußte und dann baruber binaus nichts weiter fand. "Man fleht," fubr er fort, "bei gewiffen Menschen fogleich über bie gange angebaute Secle binuber, bis an bie Granze ber aufgebeckten Leerheit ober Durftigfeit. 3a oft fonnt' ich aus abnlichen Gefühlen mich felber nicht recht ertragen, wenn mich nicht die lange Derfpeftive eines unabsehlichen Berbefferns troftete. Aber Ihr Reich bes Unbewußten, jugleich ein Reich des Unergrundlichen und Unermeglichen, bas jeden Denschengeift befigt und regiert, macht den Durftigen reich und rudt ihm die Grangen ins Unfichtbare." - - "Und mir," versette Alex, "fann bas Reich bes Unbewußten auch nichts ichaben, wenn ich in manchen Stunden widerlicher Bescheibenheit mich aufrichten fann, daß ich ein ganges geistiges Baarenlager gleichsam unsichtbar auf dem Rucken

trage, das ich am Ende wol auch einmal vorwarts herum breben fann auf den Bauch."

Und ernsthaft, warum nicht, sagt' ich. Bis zum Unendlichen hinauf, der nichts ist als lauter Besonnenheit, und dem nichts verborgen sein kann\*), nicht einmal er sich selber, steigert sich auf unzähligen Stufen das Beswußtsein so schnell, daß dem Weisen ganze dem Wilden tief verschattete Grunde und Abgrunde des Innern erleuchstet da liegen.

"Ach," sagte Selina, "ist es nicht ein trostlicher Ges banke dieser verdeckte Reichthum in unserer Seele? Konnen wir nicht hoffen, daß wir unbewußt Gott vielleicht inniger lieben als wir wissen und daß ein stiller Instinkt sur die zweite Welt in uns arbeite, indeß wir bewußt uns so sehr der außern übergeben? Bielleicht kommen das her manche Rührung, manche innere schnelle Freudigskeit, deren Grund wir nicht errathen. — Und wie wohl thut es, daß wir an allen Nebenmenschen, auch unscheins baren, das zu achten haben, was Gott allein kennt."

Wir brachen fruh auf; "alle Luftgange," sagte ber Baron Wilhelmi, "muß man ein Bischen vor der Zeit anfangen, um eine zur bequemen ruhigen genießbaren Bollendung zu haben." Lange Untersuchungen, setzte er hinzu, sind leichter zu haben, als lange Lage. Indeftonnt' ich doch nicht die Gedanken über die Unsterblichkeit sämmtlich bis auf den kleinsten aus dem Kopfe treiben, obwol ich in meinen Darstellungen abbrechen mußte, wo es gerade dem Menschen am schwersten wird, nämlich in

<sup>\*)</sup> Unm. Gab' es ein abfolut Berborgnes: fo mare bief ber her bes Ull.

der Mitte; und in diefer befindet fich jeder unter dem Phis lofophieren, fo wie unter dem mustfalifchen Phantafieren.

Wie auch in unserm schonen Beisammenleben die Gesspräche gleichsam in den Kreuzgangen eines Lustparts ab, wechseln mochten: so kamen sie doch immer wieder wie das Menschenleben selber auf das Leben nach dem Sterben zuruck. Aber nirgend konnte eine Peinlichkeit bestellter Dies putierübungen eintreten, oder eine Ausrustung zum Religionskriege mit Ungläubigen, oder ein Treiben von Kunsten des Besiegens und Erlegens, sondern es wurde eben über alles das, was zur ächten Religion des Herzens gehort, gessprochen; und auf die Unsterblichkeit, womit jene ja anfängt und schließt, führte uns leicht alles, der Sternenhimmel, das Abendroth, ja das Abendgeläute, jede Rührung, vielleicht mancher Schmerz. —

Wie reicher kam ich mit der begeisterten Gesellschaft unter vergoldenden Abendlichtern oben an, als am ersten Abende von Bligen verfolgt. Die Welt umher war verschnt und die Baumfamilien athmeten ohne Zittern den himmels Aether ein, in welchem keine Donnerschläge zum herabsprunge auf sie lauerten. Auch die Gartchen, die Staffeln des Thurms, lächelten in ihrem kindlichen Blühen die Sonne mit allen ihren kleinen Farben an. Und das Auge stieg von den kuhlen Schatten, welche das Gewölke statt des vorigen Feuers warf, erquickt empor und begegnete im himmel den goldnen Sternen der Gewitterableiter, die nur von Abendstralen bligten; und ging seligslangsam an den fernen Gebirgen auf ihrem Abendounkel hinauf an die sonnenhellen Häupter, denen die Sonne wie eine wechselnde Krone zusank.

Wie ganz andere fieht ein Geift die blubende Natur an, der mit ihr und hinter ihr fortzubluben glaubt, als eie ner, der als ein ewiges Stelet auf ihr zu bleiben furchtet 61. Band. und dem fie jego selber eines dadurch wird, so wie der Gotte unglänbige eine viel unbelebtere Welt erblickt als der Gotte gläubige.

Des Rittmeisters Innere war eine fortgehende Entzutkung. Große Gegenstände des Lebens gingen vor ihm vorüber, denn im Menschen stehen nie erhabene Gesühle einsam, so wenig wie Berge, sondern sie verbinden sich wie
Gebirgketten. Karlson suchte ordentlich seiner geliebten Selina es recht lebhaft darzustellen, wie in dem Zeitpunkt, wo
die Seele ihren organischen Zepter niederlegt, ihr nur die
bisher beherrschte niedere Welt von Kräften entweiche, sie
aber in ihrem ungetrübten Neichthum zurücklasse und wie
die Negentin nicht darum untergehe, weil ihre Diener von
ihr abfallen. Manche hohere Wahrheiten wirken sogar zu
denen hinab, die sie nicht anzuerkennen glauben und die unbewust und heimlich von ihnen durchdrungen werden, so
wie der Regen sogar zu Pflanzen, die tief unterm Wasser
stehn, erquickend hinab greift.

Aber Selina freute sich freilich am meisten über alle Untersuchungen, weil an diesem Abend überhaupt mehre Engel, die ihn gaben, sich in ihrem Serzen begegneten. Das Sprechen und Hören über den größten Gegenstand des Lesbens, der auch ihre Mutter so ergriffen und festgehalten — das Leben neben zwei alten Freunden der Mutter, mir und dem edeln Karlson — und die Erlaubniß und Aussicht, daß sie diese Nacht in der geheiligten Wohnung ihres Henrions übernachten werde. "Nein," brach sie, mit ihrer gewöhnslichen Begeisterung aus, "gerade des Besten ist der Mensch nicht werth. Kann er gut und unschuldig genug sein, um die unschuldige Natur rein in sich auszunehmen, und hars monisch in sich selber genug, um mit ihren Schönheiten zu harmonieren?" — Diese lieblichen Worte zwangen mich or-

bentlich, ben Magnetismus noch juligt in unsere Untersu dung berein ju fuhren, ba alles bas, mas mir an biefem Morgen Mantilbe über Gelina's bange Traume von Benrions Berwundung mitgetheilt, auf einen fich fcmerglich ausbil benden Selbermagnetismus bes bescheidenen Dabdens bin, Und warum wollen wir hier, fagt' ich, nicht mit einem Worte des Magnetismus gebenfen, beffen Erscheis nungen fich an alles Große und Lobwurdige der menschlie chen Matur, und fo fich an den Scelen, ober Monaden. bund jum Dienfte eines bobern 3ch anschließen, baß fie alle die Rrafte und Reichthumer, die man vor feiner Offenbarung dem Geifte jugefchricben, jeto lebendig aufdecken und zeigen. 3ch fab voraus, bag ber Magnetismus einem fo ebeln Befen einmal die Rlugel luften murbe, welche empor wollten, ba ebeln Beiftern fo viel Sterne unter bem Borizonte fichen, die fie nur von oben erblicken tonnen.

Wir schieden nun alle von dem Wetterhorn und dem erhabnen Abende; die Frauen gingen nach Falkenburg zuruck; Selina mit unverhohlner Freude, in der Wohnung ihres Geliebten zu übernachten und sie bemerkte nicht eins mal Nantildens heimlichen Trübsinn, welcher mitten durch die Abendröthe und Abendsterne die Besorgniß drohte, daß der liebenden Seele, die ohnehin heute sich mit ihm erfüllt habe, die Nachbarschaft so vieler alten Geister seiner Bergangenheit die Träume schauerlich durchschwirren werde.

Der Baron Wilhelmi bat uns Manner, ihn ein weinig auf seinen Weg nach Wiana zu begleiten, weil er etz was Wichtiges zu entdecken habe; und jest erfuhr ich erst warum dieser sonst so helle Mond und Satellit jeder Gessellschaft heute mit einem dunstigen Hofe umzogen gewesen. Der Baron theilte einen Brief mit — der aber leider nicht im froben Raffeehauschen heiterer Nachrichten zu geben war,

morin fein Rorrespondent aus Marfeille berichtete, daß Benrion bei der Eroberung von Napoli bi Nomunia eine obe wol nicht tobtliche Bruftwunde erhalten. Der Bater brach fogleich in ben Entschluß aus, nach Marfeille ju feinem Sohn zu reifen und fuchte binter biefe Baftiafeit feinen Schmerz zu verbergen, aber ber Baron widerrieth ihm fraf: tig diefe Reife, weil er baburch die Soffnungen der Frauen in lauter bange Aussichten verwandeln murbe. Alexander feste noch bagu, viel leichter fonne ja er felber reifen und feinen Bruder pflegend guruckbringen. Im Ende überließ man Alles ber bald heller entscheidenden Bufunft, aber mich burchschnitt besto beißer diefes unerwartete Rometenschwerdt bes himmels, ba ich nun fab, bag Gelina, vor welcher Benrion im Traume mit ber Bruftwunde barniedergelegen. wirflich eine magnetische Seberin fei und in ihren Traumen Die gange Gegenwart von Marfeille vorgeben febe. Ach, fie wird noch viel leiden muffen!

# Streckvers auf den Kapitelplaneten Mars.

Blutrother vom Himmel! Blutrother auf der Erde! Die Sternseher beweisen, kein Wandelstern ist dir so ahnlich als der unfrige in Leben und Gestalt. Rein Licht holen wir nun so oft vom Himmel als rothes, um die Bolker zu ersteuchten und die Rosen des Schlachtscloes bluhen unter deis nem Strahle uppig auf der Erde. O werde immerhin gesstritten, aber nur von Geistern in Geistern und nur der Irrthum falle — nicht der Streiter.

## v. Besta.

#### Flacheninhalt.

Schone Woche — Abend : Schalmeien — Noch feine Traners Nachricht — Schluß aus bem Dasein Gottes.

Es sollte eben eine milbe stille Boche fur uns alle wer, den; Glückerad und Radchen des Glücks griffen in einan, der. Nantilde hatte meinen Rath — weil eine Frau sel, ten einen unverändert befolgt — dahin verbessert, daß sie sich nabe genug an Selina betten ließ, um die ganze Nacht ihre Hand in der eignen zu behalten. Moge nun dieser schwesterliche Ableiter die magnetischen Flammen und Bosgen zertheilet, oder die Bohn, und Lebensstube des Gelieb, ten seligste Einslusse in sie gemischt haben: genug Selina schlummerte ohne Stohnen und Beinen und sang nur leise:

— hebet euch hoch ihr Bogen, flieget nicht reißend, sprecht nicht laut, ihr Winde, damit er weich schiffe und walle und nicht fuhle das Erschüttern des Lebens. —

Bu allem Froben gefellte fich noch, daß auch der Ritts meister von seinem frühern deutschen Waffenbruder, der in Marseille als Shemann einer ebeln Gallierin hauslich zurücks geblieben war, außer der Nachricht der eroberten Festung Napoli di Romania noch die aussichtreiche von der Einsschiffung mehrer deutschen Mitbelagerer erhielt sammt dem Bersprechen ber schnellsten Berichte über seinen Sohn und bessen Ankommen und Schickfal. Die angstliche Mantilde wollte nun sogleich Selinas Schifferlieden zu einer magnetischen Weissaung erheben; aber ich fragte sie, ob sie benn sein Kommen anders traumen konne als auf einem Schiffe?

Es mar an biefem ftillen lichten Abende, als man auf ben Bergen zwei Schalmeien borte, Die einander bloß ans redeten und bann fcwiegen, und man mir fagte, daß bas mit zwei fromme hirten fich auf entlegenen Gipfeln gegens feitig bas Beichen gaben, ihr Abendlied gemeinschaftlich abs aufingen. Unendlich rubrte mich ber Berggefang in ber Beite, benn ich borte in ben ftillen Luften nicht ben leifes ften Son, aber die Rerne malte mir die Tone, die felber nur Ferne ber Traume wie der Beiten barftellen, mit befto großerem Bauber. "Diese guten Menschen," fagte endlich die Rittmeisterin, "find gewiß ohne alle Untersuchungen gang ihrer Unsterblichkeit verfichert blos burch ihren Glauben an Bott, ju bem fie beten. - Dir maren bisher alle Ihre Bes weise von der Unabhangigkeit der Seele vom Rorper febr angenehm, fo weit ich fie verstand; aber zulest fommt boch alles auf eine Gottheit an, bie uns unsterblich macht und mein Berg vertraut gang auf meinen Gott."

Mein Innres wurde sehr ergriffen und ich sagte: ja, so ists. Er, er mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe, mit seiner heiligkeit redet unser Herz an und sagt: Du kannst nicht vergehen. — Allerdings könnte sogar freilich der Gotts läugner ein zweites Leben aus den Gründen ohne Gott annehmen, nach welchen ja ohne ihn schon ein erstes da ist. Aber zum Glück wird uns das Grausen vor einer einsas men vaterlosen Unsterblichkeit erspart, worin eine lange Ewigskeit und ein breites tieses Chaos vor uns lägen, welche ges tade hinreichten, alle Höllen zu vervielsachen und zu vers

tiefen; benn ohne einen ordnenden Geist ist ein himmel nur die Ausnahme und die regellosen Sollen sind die Negel und das Chaos ware der Urteufel und Allherr.

"Ohne einen Gott gab' es fur alle Geifter nur Eins samfeit und zwar eine graflichere als jebe jetige ift."

"Mun auch diese wirkt schon arg und schmerzlich genug, sagte Aler. Die Gesellschaft, d. h. die Mehrheit der Stimmen gibt dem schwankenden, übereiligen Menschen Halt, Maß und Bestand der Ansicht und Negeln mit denen man sich ausgleichen und absinden muß; denn jeder Einzelne übertreibt mehr als die Menge; und daher waren die Einzschler immer Tolle und hatten am Ende zu profanen Tollen zusammengesperrt werden mussen, wenn ihnen nicht von Zeit zu Zeit Gläubige und Verchrer einige fromme Gesellzschaft geleistet hatten, was immer etwas war. Die Seezlenwuste der Einsamkeit gleicht den großen Wüssen, wo die Gegenstände nicht feststehen, sondern schwimmend aufwalzen und Schilf zum Wald und Menschen zu Niesen aufsschwellen.

Wollen wir uns einmal die Unsterblichteit aus der Erdsschöpfung wegdenken: so steht vor dem Unendlichen ein ewiges unaufhörliches Geisterverstäuben, ein Aufstattern und Einsinken von Seelen, deren Sekunden Glück, Augend und Erkenntniß Eines kleinsten Augenblicks dem Alliebenden und dem Allbeiligen und Ewigen kein Zweck sein könnte, so wie nicht einmal für uns Eintagmücken Terzienstiegen, welche blos einen Augenblick lang froh und fromm und weise lebt ten und stets im zweiten zersprängen, zerstäubten, nicht der Betrachtung geschweige des Erschaffens würdig vorkämen. Wenn obwol nicht unser Wesen — denn dieses bestände, da Bernichtung noch widersprechender ist als Schöpfung — aber alle seine Entwicklungen vernichtet werden und

rein für Dichts und ju Dichts entftanben find; wenn wir auf der Erbe alle fliegende Stahlfunten find, welche aus dem dunkeln Riefel gefchlagen werden, um einen Augenblick zu gluben und zu glangen und bann auf immer als unfichtbare glanglofe graue Splitterchen niebergufallen: fo fann auf allen Welten fein anderer Gott regieren als einer, der in ihr Duntel Millionen Seelenfunten jum Erloschen fcblagt; benn alle Planeten tonnen bei ihrer Erd. ähnlichkeit nur menschenahnliche Geifter - manche vielleicht wie Juviter und Saturn mit ihren ewigen Sturmen und Boltentreibigaben, nur Untermenfchen - tragen und felber auf ber Sonne ale einer ungeheuern Erbenfonglomeragion fann der Menschentppus trot ihrer Belle und Barme (wenn beibe auf ihrem bunteln Boden und eben fo gut auf ihr als über ihr find) fo wenig verschwinden als bei uns gegen ben Aequator und Pol. - Daffelbe galte bann von allen Sternen, als nur fernern Sonnen, und von den Bewohr nern auf ihnen. Go ftunde bie Gottheit im himmel aus einem unermeglichen fleigenden und fallenden Debel gemacht als ein einsamer Stern; - ein Gott bloger Gottesacker ber alliebende Bater von einem unendlichen Geifterdunfte umzogen, ber ewig in einen neuen zerfließt - Die Gottbeit die Sonne über einem bunten fliegenden Seifenblafen All von Beltfugeln. - Die Bafferfalle der bunfeln falten Todtenfluffe burdraufden bie gange Schopfung unter bem gottlichen Sonnenauge; aber bie unter bem gottlichen Sone nenauge hellen Regenbogen von Seelen, welche glangend auf bem Rließen festauschweben scheinen, find nur ewig fallende und erloschende Tropfen. - -

Bas will denn die gange Schöpfung? Da ihr Zweck nur in ihrem lebendigen Theil zu suchen und zu erfüllen sein kann — benn dem todten Luft, und Bassermeere und Belt, und

Connenflumpen ift alles gleichaultig und ihnen bleibt nur als Mitteln Werth - fo frag' ich wieder, mas will benn bie Schopfung, mas bat ber Unendliche bei biefem Berichwenden und Berichwinden bes Lebens fur 3med? -"Und wir wollen die des Unendlichen errathen, indem wir ibm unfere leiben?" fagte Aler, "und der Rnabe, der neben bem alatten glangenden Marmorblocke fieht, von welchem ein Michel Angelo mit feinem gewaltigen Meißel bavon fliegende Erummer fprengt, will ihn ber zwecklofen Berftos rung anklagen, weil ihm bie Idealgestalt in ber großen Runftlerfeete nicht erscheint? - Aber mahrlich wenn die als ten Bolfer die Gottheit burch einen unbehauenen viereckten Stein und durch einen Pfahl forperlich darzustellen glaube ten, fo meinen wir fie geiftig nachzubilben und unfere Gees len find die Pfable und Steine dazu. Bat benn überhaupt ber Unendliche 3mede und tennen wir ibn fo genau?"

"Ja, fagte ich, wir fennen ihn und vielleicht beffer als unfer bunnes und fluffiges Befen felber. Mur er, ber 21: lerbeiligste - feine Mothwendigfeit bes Berbaltniffes, fein Chaos des Bufalls - tonnte jenen geistigeorganischen Bile bungtrieb in uns legen, ber ben innern Menfchen gur mo. ralifchen Schonheit entwickelt; eine Ueberschattung burch feis nen beiligen Geift, damit gottliche Cbenbilder hervorgeben, Die aber freilich, ba ber Endliche vom Unenblichen überall unendlich, nicht endlich absteht, nur Tugenden, anstatt ber Lugend haben. Diefe ift ber icone Gliederbau moralischer Schonbeit bes gangen innern Menichen. Sat fich nun ber Mensch allmablig entwickelt zu einem moralischen Runstwerk: fo erscheint der Tod und zerschlagt Die Antife. Go malt die Gottheit von Jahrtausend gu Jahrtansend ihr Chenbild in die Millionen Geifter , Seifen, blafen, damit diefe fammt bem Bilde nach einigen Minus

ten auf immer ausgeloscht werden - Die moralische Bolls fommenheit tennt nur ihre Unaufhörlichfeit, fo unabhangia und unbefriedigt von der Beit. daß fie fogar Emigfeit bebarf. 3mar wird ber Cble - wie ja fo viele alte Griechen und Romer als Sodesalaubige bewiesen - bei aller Ges wißheit feines ewigen Untergangs fo wenig vom feligen Ges nuffe feines reinften Seins ablaffen als der unglaubige Belts menich feine Rlasche und feinen Teller von der Benfere Mablgeit vor feiner Bernichtung ungeleert verlagt; aber wenn bie Beit gleichsam wie eine Gunbe, am Ende bem innern Menschen bas Berg ausreißt: fo gehort gar zu viel Rraft baju, etwas Bobes angufangen, bas man nie auss bauen fann. Der hobere Menich vertraut ja eben barauf, daß er doch menigstens in einer hobern Beit hinter ber bies figen fein moralifches Studwert zu einem Ganzen und Runftwert ausarbeiten tonne; benn mahrlich die fconften Seelen fonnen im milben Wetter des Lebens fich und ans bern nur ftuchweise und gerriffen erscheinen; fie find Reuers werte im Regen gegeben, Die iconfte Bufammenreibung brennt mit gerriffenen Gliedern ab, die hoben Damen verlieren Buchstaben und fein Ganges leuchtet im Simmel.

Nicht ber Berlust einer Belohnung — benn Tugend tann so wenig belohnt werden, als Gludseligkeit, am wes nigsten mit dieser selber — sondern der Berlust ihrer Forts dauer ist dem guten Bergen das Schreckliche, das mit seinen schönsten Bestrebungen und Genuffen unter dem aufgehobnen Opferbeil der Bernichtung schlagen, klopfen und zagen muß. Und endlich verschwindet vor ihr alles Hochste, nicht bloß Tusgend, nicht bloß die Endlichkeit, sondern sogar der Unendliche.

"Und fogar der Unendliche!" — fiel die bisher so stille Selina mit einem sehr bewegten Tone ein und fuhr fort: "Bunderbarer Weise bacht' ich nie so oft an die Verniche tung als feit ben einigen Tagen unserer Gespräche über Die Unfterblichfeit. Und baber ift wol mein feltsamer Traum gefommen, beffen Qual bald und leicht verschwinden mußte. 36 fab namlich meine theure Mutter auf ihrem letten Rubelager immer bleicher werden und die bebenden Bande jum letten Scheiden nach uns allen ausstrecken. Da fie und mir weinten: murmelte eine barte falte Stimme in ber Gile hinter und: das Siechbett ift fein Siegbett, mit bem Tod ift alles aus, auch ber Tod und das Michts und Alles und bas Dichts. Ja wol, fagte unerwartet meine Mutter und jog ihre Banbe aus unfern und faltete fie und fucte fie, wiewol vergeblich, empor ju beben und fagte und betete: nun muß ich nach bem Scheiben von allen meinen Geliebten, noch vom Allergeliebteften ben bitterften Abschied nebe men, von bir, mein Gott ! Ach wie haft bu mich geliebt, du Alliebender! Alle meine ichonen Tage baft du mir aus beinem himmel gefandt und meine Ebranen baft bu gestillt oder zu Freudenthranen gemacht und immer immer mar mein Berg bei bir. - D, nun muß ich auf immer verges ben und fann bich nie mehr benten; und fann bir nicht banten burch Besserwerben und meine Fehler gegen bich gut machen. Du glangeft fort burch bie Emigfeiten und fie ichauen bich und ich bin ju Dichte gemacht. Go nimm denn meinen letten Dank mein Berg liebt dich bis es fteht." . . . Gelina's Stimme ftodte; "ich fann doch nicht die übrigen Worte des Traums hinaus ergablen, ob mich gleich ein fo unwahrer nicht wider mein Berfprechen fo bewegen follte," und fie verließ mit naffen Mugen bas Bimmer.

Auch wir unterbrachen unsere Gespräche, weil der Ges danke an den Größten des All mit Gedanken überstromt, fur welche nur die Ginsamkeit Plat hat, nicht die Gesellschaft oder die Zunge. So werde auch dieses kleine Rapitel ger schlossen, worin von dem Throne des Allerhöchsten ein schone res Licht auf unsere Graber und auf die weiten einsischen Felder fällt als so zu sagen von der Sbene der ganzen Naturwelt.

#### Stredverfe auf bie Befta.

Rlein bift du Besta, unter allen Bandelsternen ber fleinste, aber unter allen der hellste und einer Sonne am ähnlichsten. Sei auch diese Besta so licht als klein und gebe dem herzen warme Sonnenstralen!

## VI. Juno.

#### Flacheninhalt.

Belohnung und Beftrafung - Gegen bas Rabifalbofe.

.. Decht lieb mar mire, fagte der Gefandtichaftrath, daß Sie nicht die Rangelfporen und die Rangelgugel, name lich himmel und Solle ober funftige Belohnung und Bestrafung unter die Beweise der Unfterblichkeit ge-Die Menschen laffen Tugend leicht ihr eigner Lohn fein, aber weniger bas Lafter feine eigne Strafe. Gie haben aber aus Lugendhite eine folche Straffucht, daß fie an einem hollandischen Pflanzer auf dem Rap, der einen Stlaven todtgeißeln lagt, fogleich diefelbe Beißelung an ihm felber wiederholen murden; und fo gibt es teine Graufams feit der Turfen, die fie diefen nicht wiedergeben wollten; fo bag zwifchen ber turfifchen und ber driftlichen nur bas Borber und Rachber unterscheiden. Mur die Theologen vers gelten nicht Gleiches mit Gleichem, fondern ftets mit Uns gleichem - wie Tugend fo Untugend - Beit mit Ewigfeit, und Ginen Schmerz, ben man gab, mit Erillionen Schmergen, die man erbalt. Die Theologen haben nun die Uns fterblichfeit nothig, um mehr als brei Biertel ber Menfche beit ju ftrafen und ju martern. - 3ch glaube, gab' es laus

ter Gute, fo fonnten fie gur Moth die Fortbauer entrathen. Dicfe muß ba fein - und zwar eine ewige, weil fonft bie Qual nur furz und schwach aussiele und eine zu ein paar Sahrtausenden abgefürzte einem langen Gundenleben von mehren taufend Stunden nicht gleichwoge. Aber man muß erft ben Menschen zu einem Teufel machen, um ihn wie einen und wie einer zu behandeln; befihalb nun wird ein Nadifal oder Burgelbofce im Menfchen festgesest, ba es eine Menschenmittelklaffe gibt, wie die Wilden, Die gang Ungebildeten, die Minderjahrigen, deren tiefe einander faft bas Gleichgewicht haltende Grade von unentwickelter Moralitat und Unmoralitat weber eine himmlische, noch bollie iche Unfterblichfeit der Bergeltung verdienen und begrunden. Suchen wir aber je bas Bofe als Bofes und nicht als Dit tel der Begierden? Bertragt fich mit einem Burgelbofen jene innige Freude und Bewunderung welche jeder, fogar der gefunkne Mensch an der Anschauung und Darftellung edler Thaten und noch mehr edler Menschen genießt? Mufite nicht eine bofe Ratur fich von einer verwandten anaerogen und gerade von einer unabnlichen schonen abgestoßen fublen? - Und beruht nicht die Gugigfeit der Dichtfunft, jumal der theatralischen fur unsere verdorbnen Statte auf dem Berg burchdringenben und begeifterten wonnevollen Unschauen moralischer Belben, die wir nicht zu erreichen hoffen und die uns weniger schmeicheln als vorrutfen ? Selber die Geschichte ift, obwol ohne afthetischen Golde rahmen, ein Spiegel bloger fremben Schonheit und feis ner eignen fur moralisch Blatternarbige und doch fieben fie bewundernd davor. Der Teufel murde ben Plutarch gang anders und verstimmter lefen als wir. Liebe gum Guten als Guten fpurt der Denfch wenigstens juweilen; aber ftatt der Liebe jum Bofen als Bofen trifft er in allen feinen Sunden nur Borliebe jum Genuß — der ja an und für sich verstattet ist — Schwäche, Ueberwältigung durch Ge, wohnheit und Berblendung an; und die Reue über die bose Bergangenheit wie die Freude über die gute beweisen am besten was er liebt. Wahrlich, der Unendliche, der das ganze Innen und Zeit. Außen eines Menschenlebens, das unsichtbare Bäumchen im Rerne durch die ganze Geschichte seiner einwirkenden Erden, Luste, Sonnenstralen und Rezgentropsen vollendet kennt, wird ganz anders, ganz milder als ein engsüchtiger Theolog die Früchte des Gewächses würdigen, dem vom ganzen tiesen Innern und weiten hie storischen Außen des Menschen nur ein augenblickliches herz ausgeschnittenes Probestücken vorsommt. Der Kampfzwischen Du und Ich, der alle menschliche Blicke verfälscht, fällt auch bei den göttlichen hinweg."

"So bor' ich dich gern, Aler," fagte die Schwester. "Bas far gen Sie dazu, lieber J. P." fragte er. Ich sagte: ganz dasselbe, aber ich werd' es einmal noch starter fagen gegen die orthos doren neuauslebenden Zerrmaler ber menschlichen Natur. \*)

Das Bestrafen sobert demnach feine Unsterblichfeit; aber das Belohnen eben so wenig, Schwester! J. P. bekennt es selber, daß Tugend ihr eigner Lohn ist und daß fur diese weiß glanzende Gotterstatue die Juthat irgend einer Nebens glückseitsteit nichts weiter ware, als das Farbenanstreichen einer Götterstatue. Aber wahrlich es ist an uns Menschen überhaupt nicht viel zu belohnen. Unser Bischen Gutsein ist so windstoßweise — so ein Sonntaganhang an die Gesschäftwoche — so unterwegs und verpackt in hundert andere Bestrebungen und Wünsche und so wechselnd an Grad und Auswahl, daß niemand für einige Stunden und parzielle

<sup>\*)</sup> In bem beabfichtigten Buch gegen bas leberchriftenthum.

Sonnenunfinsternisse seiner Moralität einen ewigen himmel verlangen fann. Bei den meisten hat ohnehin die Tugend nur Durchganggerechtigkeit. Die Menschen sind überhaupt, wenn sie sich auch noch so fehr durch moralisches Glanzen von einander abzusondern glauben, nicht anders verschieden wie nach der neuern Sternkunde die Sonnen, Planeten und Monde einander ähnlich sind und sich nur im Grade unterscheiden.

"Gegen dein Borwerfen unseres moralischen Studwerks und Bereinzelns wend' ich ein," sagte der Rittmeister, "daß es überhaupt gar nicht auf irgend eine Zahl von Handlungen ankommt, da die Sittlichkeit nichts Endliches weder in Zeit noch Zahl anerkennt; eine einzige große That des herzens, nimt wie ein helles filles Meer, den ganzen himmel über uns, und nimt ihn in seiner Erdse in sich auf; eine einzige That gilt einem Leben gleich und zeigt die Kraft."

"Ich nehm' es an," erwiederte Alex, "aber ich setze was dazu: es durchlause jeder sein sittliches Leben und zähle die wenigen Handlungen, die ihm selber gefallen; so wird er sinden, daß dieselbe Art immer wiederkommt, von der früheren bis zur späteren Zeit, aber selten Handlungen ganz verschiedener Art; der Wohlwollende wird sich vieler Wohlthaten und Berzeihungen, der Krastcharakter sich kühner muthiger Thaten, sester Wahrhaftigkeit erinnern; und jeder wird sich einer andern moralischen Fruchtbarkeit freuen und rühmen."

Aber das ganze Geheimnis, bei dem man einige Des muth lernen kann, liegt in der angebornen moralischen Mits gabe und Ausrustung eines jeden und die ganze Tugends haftigkeit ist Naturell, nicht Entschluß und Opfer. — Und boch ist die irdische Gebrechlichkeit wieder so groß, daß wenn

sie meinen Vorwurf des fragmentarischen Gutseins vermeisten und bloß auf dem engen Weg gegen die enge Pforte ohne Blick und Tritt neben hinaus zugehen will, nichts lies fert als enge Heilige, sieche Selbstbußprediger und feige Martyrer ihres zantischen Gewissens ohne Liebe zu Runst und Leben und Wissenschaft. Ich mag sie gar nicht, die ganze Rompagnie in Kannes Tersteegens geweihter Invosiliden Kaserne.

Und doch antwortete ich endlich um wieder naber auf bie Unsterblichkeit ju tommen, wenn auch unsere Lugend keinen Anspruch auf Seligkeit machen tann: fo tann es boch etwas anders, namlich unsere Eristenz.

Davon lieber Leser im nachsten Kapitel, bessen Aufschrift Ceres sich besser bagu schiekt; die des jegigen "Juno" paßt nicht einmal zu einem Streckverse, den ich daher lieber gar nicht versuche.

#### VII. Ceres.

#### Flacheninhalt.

Recht auf Gludlichsein — Schluß aus hiesigem Schmerz — Sarg ber Gichtbruchigen — Schluß aus ber Sehnsucht und aus hoe hern Anlagen.

Den Eingang zur Betrachtung über das Recht der Wefen, gludlich zu werden, machte eine an sich trübe Nachricht für Selina, daß nämlich die von der Gicht gemarterte Pfarrfrau, der sie immer die Hände zum Beten zurechtlegte und faltete, durch den Tod der wenigen Bewegungen, in die ihre schmerzglühenden zerrissenen Glieder noch zu bringen waren, endlich enthoben worden, und daß ihr Körper ein unverrücktes Nuhebette gefunden, worin sich nichts mehr bewegte. Selina weinte nicht lange; und sie sagte: nun kann sie ohne mich beten.

Zwei Erscheinungen stehen hart an und wider einander, die Fulle der Erdenfreuden, die aus der Fulle der unendlichen Liebe rinnt, und die Fulle der Erdenschmerzen, welche die Irdische als Nathsel trubt, dessen Austdiung nicht sie selber gibt. Wer einen einzigen Frühling erlebt hat — und alle Länder haben einen, sa in manchen hort er gar nicht auf — oder wer eine Kindheit und Jugend durchsogen mit allen ihren Mors

genrothen und Regenbogen, ber fann nur in ber unseligen Berblendung fich ein Tempethal zu einem Jammerthal perweftivisch umftellen. Der Allbeilige hat durch die gange Schopfung alles fur die Glucfeligkeit - Die man daber loben und munichen barf - gethan und noch mehr als fur bie Sittlichfeit, deren boben Sonnenumlauf, fo wie die Auss gleichung ber Storungen, er mehr unserer Freiheit überließ; und selber bas fleinste Thierchen war ihm nicht zu gerings fügig winzig für die Kreude, welche das einzige ist, was alle Befen, bochfte und niebrigfte, theilen und mas aus ber unterften Stufe hinaufreicht bis fogar jum Schopfer felber. Das leben der Thiere (alfo des großten Theils der Schos pfung) ift ein emiger Sin und Bergang amifchen Speife tifd und Rubestätte, und Spielplas und Jungen: Refte und vorausgenießender Jagd. Begierde; benn bas Thier fennt, gludlicher als ber Menfc, feine gefürchtete Bufunft, nur eine gehoffte burch Begierbe: und der Tod ift ihm daber - wenigstens aus dem Begirte qualender Menschen noch meniger, als uns, ein Sterben im tiefften Schlaf. Mur Bebel, der Philosoph, ficht einen dunkeln Trauerrand um bas weite thierische Leben gezogen, ben er mit truber Philosophie in ihre leichten fluchtigen Empfindungen bins einträgt. Doch weniger lieb ift mire, bag fogar ber poetis iche Schubert aus truber Theologie einen weiten Monde Schatten über ben Muen ber Matur liegen fieht. Aber die neuere Theologie behångt überhaupt alles, vom innern Dens ichen an bis zum Tempel ber Matur mit Trauerlampen und nur ein fonnenhelles, aber weit entrucktes Plate den der gangen Schopfung bleibt ubrig, das Paradics. Bie erquickend fur bas Gottliebende Berg macht bas gegen der durchschneidende Denfer Berbart, der die finns lichen Erscheinungen fo oft zerdenft, die teleologische Bemer

fung \*), daß die edleren Thiere blos auf der Oberfläche für die Schonheit durch die Symmetrie ihrer Glieder gebaut dastehen, indeß ihre zugedeckte Innenseite ohne alle symmetrischen Reize der rechten und linken Seite blos dem Nuthen dienstbar ist und daß dies aus keinem Mechanismus der Nothwendigkeit, sondern blos aus der Endabsicht des unendlichen Geistes, mit Schonheit zu erfreuen sich erklärren lasse.

Man könnte sagen, die Natur habe die Fortdauer und Thätigkeit der lebendigen Wesen, die sie für ihre verhüllten Zwecke verlangte nicht anders als durch den anregenden Reiz der Freuden erreichen können; man sag' es nicht; es läßt sich eine Welt denken, deren thierisches Näderwerk blos durch die Gewichtsteine der Schwerzen umliese, ohne irgend ein Freuden Del; denn die Scheu vor gewiß dastehenden Schwerzen spornte so unaushaltsam fort als die ungewisse und zuletzt entbehrliche Lust anlocken wurde. Auch ließen sich die Schwerzen weit mehr erhöhen so wie ins Kleine vervielsältigen als die Freuden. Welch ein Widerspruch, Gott der Allselige gegenüber einer unseligen Welt. — Aber die unendliche Liebe hatte eben höhere Zwecke, nämlich die Zwecke der Liebe.

Und so hat der große Geist selber die Foderung der Gluckscligkeit dadurch geheiligt, daß er alles für sie gethan. Wir dursen daher sagen, so wie er kein unmoralisches Bessen schuf, eben so wenig darf er ein ungluckliches schaffen; und obwol nicht zu irgend einer Freudenfülle, deren undes stimmtes Maß schon sich mit keiner Nothwendigkeit vertrüge, aber zur Schmerzenlosigkeit hat jedes Geschopf ein Necht,

<sup>\*)</sup> herbarts Lehrbuch zur Einleitung in bie Philosophie. S. 221. Selina L. p. 13. Anmertung.

in so fern nicht ein Leiben entweber Arzenei voriger Freude ober Rahrmittel funftiger ift, anderer Schmerz hatte als solcher an fich feinen Werth und gegen außen war er nur Grausamfeit ober Nache.

Bas nun für alle Besen gilt, dies gilt auch für das tiefste so gut wie für das erhabenste, ja noch weit mehr; und der Burm an der Angel war nicht blos für die Angel erschaffen oder für den Bortheil der Fischesser. Rein Besen kann auf seine ewigen Kosten zum breitgequetschen Unterban des vollsten Luftschlosses für das ganze All da liegen und es würde das übrige All als seinen Schuldner und Räuber anklagen.

Nur frage man unter der Regierung des Allgutigen nicht, wer gibt uns benn das Necht zu so entschiedener Absweisung eines freudenlosen Daseins? Er ja allein und zuserst durch die Sternensaat seiner Gaben, die das All zu eisner silbernen Blumenau des Frühlingmorgens und zu einem goldnen Fruchtgarten des herbstabends macht. Aber er that noch etwas hinzu zu diesem Necht, nämlich das Mitsleiden, das er mit fremden Schmerzen in jede Brust einsseze und durch das er zum zweitenmale seine Liebe sur Glücklichwerden aussprach. Alles Erhabene, z. B. die Wahrsheit, hat die Freude im Gesolge; und sogar das Erhabenste, die Tugend, ist die Freundin der Glückseiteit und nimt von ihr den zweiten Lohn außer ihrem eigenen an.

"So hatte benn nach allem diesem," sagte Alex, "das zweite Leben an dem jesigen wenig auszugleichen. — Für den Tranm des Thiers vielleicht, sagt ich, aber nicht für den Menschen, sei er auch so glücklich wie jenes. Es waltet hier im Stillen überhaupt der alte Irrthum, als muffe der Mensch für die Freuden durchaus Schmerzen bezahlen, entweder voraus oder nachher, oder er habe sich nicht zu

beklagen, daß er nach vielen heltern Tagen endlich dunkle erlebe. Denn daß auf Regen Sonnenschein und auf Wunsden Wundbalfam komme, dies ist ein ganz anderer Sat — denn er ist wahr — als der umgekehrte aber irrige, daß der Mensch aus der Brautkammer ohne Murren in die Marterkammer zu gehen habe, als ob Schmerz so gut Rezgel anstatt Ausnahme ware wie Freude und beiden Wechsselregierung gebührte."

"Ach," fagte ber Rittmeifter, "warum all diefes? Gibt es benn feine unendliche Sehnsucht? - Ift uns benn nicht nichts gestorben? - Gott ift voll Liebe, aber die Belt ift voll Schmerg; und er ficht ihn juden von Erdgurtel ju Erdgurtel, von Jahrtausend ju Jahrtausend. 3ch habe mir es zuweilen ausgemalt aber nicht lange ausgehalten, welche ungeheuere Beltholle voll Menschen Qualen in jedem Mugenblice vor bem Allliebenden aufgethan ift, wenn er auf einmal alle die Schlachtfelder der Erde mit ihren ger stuckelten Menschen überschaut - und alle die Rrankenund Sterbezimmer voll Gestohn und Erblaffen und Banberingen - und die Folterkammern, worin verrenkt wird - und die angegundeten Stadte und alle die Gelbitmorder bintereinander mit den unsäglichen Qualen, die fie in den Tod treiben - Mein, das menschliche Muge fann nicht mit binblickeng es muß über ben Erdball binaus ichquen, bas mit es wieder feine Bunden fille, wenn es fieht, daß nach allen scharfen Schlagen bes Schickfals nicht ein auf immer gerschmetternder ber lette ift. Ober hielte eine Seele ben Gedanken aus, daß bas Opferbeil, nachdem beffen Schneide eine Aber nach ber andern an unschuldigen Leben geoffnet, in der letten Minute fich umfehre, die ftumpfe breite Seite vorfehre jum Todes Schlage auf ewig?"

Bufallig murbe bei biefen Worten bes Rittmeifters un-

ten im Dorfe ein ganz ungestalter breiter vieleckiger bunte angestrichener Rasten vorbeigetragen, besten Bestimmung bei seiner Formlosigkeit gar nicht zu errathen war. Endlich ers suhr man, daß es der Sarg der nun erlosten Pfarrfrau war, beren Glieder die Gicht zu einem verworrnen Rnäuel und Rlumpen, für welchen gar keine Form als das Grab sich sand, zusammen gewunden hatte. Selina sah lange nach, faltete die Hände hoch und schwieg, mußte aber doch ihrer Freundin weinend um den Hals fallen als schäme sie sich des großen Schmerzens über die hölzerne zweite Hulle einer schon entselten, über den Schein des Scheins. —

— Und der, sagt' ich, vor welchem die Millionen Pas radiese durch die zahllosen Welten offen hinliegen, sollte teis nes zu offnen haben fur ein Jahrelang gequaltes Wefen, das schuldlos aus dem gemeinschaftlichen Paradiese vertries ben außen an dessen Stelle schmachten und verdorren mußte.

"Aber," fagte Alex, "warum verbunfeln wir uns benn absichtlich die Erbe fo kunftlerisch blos um vom himmel berab fie besto besfer zu beleuchten und mollen viel zu leis ben scheinen, um viel ju hoffen? - Berlangen benn bie großen Beerden der wilden Bolfer, die Berge und Jagde vollter, die Buftenaraber, die faum am Alter fterben tons nen, die Idulleninseln der Otaheiter, der mußige schwelgende Orient, verlangen benn alle biefe pom Leben etwas anderes, als wieder das Leben felber und deffen unaufhorliches ancora; und nehmen fie nicht baber, damit fie ihr hiefiges Leben bis in die Ewigkeit fortfriften, ein funftiges an, das doch einen Nachstich und Schattenriß bes hiesigen fortliefert? Ja man braucht nicht einmal über die Grange ju reifen; man fieht ja die zufriednen Landleute und die taufend aufgeweckten Mittelmenschen um sich, welchen bas platte Land ber Wirk. lichkeit das rechte gelobte Land ift und welche fich innig an

ihrem Magen ergoßen und an ihrem geglätteten Kommunion, und Bratenrocke, und an ihrem Winterholze und an jedem Monate und Festtage insbesondere. Inzwischen werden doch diese nicht ihr Gluck ganz außerordentlich belohnt haben wollen, nämlich durch ein ewig fortgesestes oder gar gesteigertes."

Ach, saat ich, es ist ja von etwas Besserem die Rede bei uns und allen Beffern. Endlich bebt fich doch im Denichen eine munderbare Inwelt, aber nicht empor, sondern nur als ein Debenplanet ber grellen Sinnenwelt, auf web de fie meniger Sonnen, ale Mondichein wirft. Wir feben aus bem Schiffe wie burch eine Meertiefe unten an einem gewölbten himmel in eine von unten berauftommende feis gende Gludfeligen-Infel. - Bir entdeden Land unter. nicht vor une und unfer Sehnen binab, in diese Unterwelt, machft unendlich; bas verworrene bolgerne finftere Gerums vel unfers Erbenschiff's wird uns brudend gegen bas belle Diese tiefe, aber unftillbare Sebnsucht -Land unten. biefes beinahe qualende feltsame Beimweh nicht nach einem alten verlassenen, fondern nach einem unbetretenen Lande ftofit uns wider Erwarten gerade nicht in Leiden an. fonbern in unsern Freuden und gwar nur in Freuden einer gewissen Urt. Die Genuffe ber Speife, des Tranks, des Barme und Erfrischunggefühle, der Bewegung und ber Rube fodern über ihrem bochften Grade nichts binaus, feine Steigerung ins Beite, umgefehrt ein Burucffteigen ins Enge. Aber vom Genuffe bes Mondicheins und bes Sonnenglanges und der Abendrothe an bis hinauf jum Er: habenen der Gebirge und der Runfte und bis zum Singe ben und Sterben in unendlicher Liebe und bis gu den Bonnethranen vor Ruhrung regiert die Gehnsucht nach etwas Sobern und das überfließende Berg fließt über und wird doch nicht gefüllt. So gleicht denn im Genusse das Herz dem Zugvogel, welcher obwol im warmen Zimmer aufbes wahrt, doch zur Zeit, wo andere Bogel in die schonen wars men Länder ziehen, sich ihnen nachsehnt und davon flies gen will.

Dieses Innere der menschlichen Natur fängt besonders vor einer Kunst wach und laut zu werden an, deren Eigensthumlichkeit und Auszeichnung vor jeder andern Kunst noch nicht recht erkannt wird; ich spreche eben nicht von Dichtskunst und Malerei, sondern von der Tonkunst. Warum vergist man darüber, daß die Musik freudige und traurige Empsindungen verdoppelt ja sogar selber erzeugt — daß die Seele sich in die Reize ihrer Tongebäude wie in Tempel verliert — daß sie allmächtiger und gewaltsamer als jede Runst uns zwischen Freude und Schmerz ohne llebergänge in Augenblicken hin und her stürzt — ich sage, warum verz gist man eine höhere Eigenthumlichkeit von ihr? Ihre Krast des Heimwehs, nicht ein Heimweh nach einem alten verz lassenen Lande, sondern nach einem unbetretenen, nicht nach einer Bergangenheit, sondern nach einer Zukunst.

Dieses Heimweh, das sie für zärtere Seelen in alle ihre andern Wirkungen der Entzückung wie der Trauer mischt und das eben aus ihr alle unmoralischen als Mistone und alles Unreine ausschließt, druckt sich aus durch den Seufzer, den sowol der Glückliche als der Traurige ohne Rückssicht auf eine Bergangenheit, aber voll einer unaussprechsischen Zukunst bei den Tonen holt. Nicht erst die Auseinans dersolge oder Melodie, sondern sogar der einzelne Ton — tange fortgezogen besonders als Dreiklang gehoben — fährt tief in die Nacht unserer Inwelt ein, und weckt darin ein Klagen. Daher kommt die Thränengewalt des langsam einsickernden Abagio statt des überrauschenden Plagregens

bes Presto, wiewol sogar bas lustige Presto einen Schmerz im hinterhalte hegt. Daher bei den meisten Wolkern (3. B. Griechen, Neaplern, Rußen) die Volklieder in Molktonen sowol jauchzen als jammern. — Warum aber gerade die Musik unter allen Kunsten unserm Innern so vors oder vielmehr nachtone, ist aus den Zahlen ihrer Bewegungen nicht ganz erklärlich. Sonderbar genug bauen ihre körperlichen Bewegungen bestimmte geregelte Klangsiguren; und dieses Bauen muß sie gar auf irgend eine Weise in den zärtern Nerven fortsetzen; aber von hier aus haben wir noch weit in die Liese des Geistes.

Aber wozu soll nun im Menschen die Doppelrichtung, gleichsam neben der einen des Burzelkeimchens, das hinabs warts dringt und in der Erde sich voll befriedigt, die andere eines Stengelkeimchens, das sich auswarts drängt nach eis nem himmlischen Blau und Licht? Aus zwei Gründen, offenbar nicht zu seinem irdischen Wohlsein. Soll der hims mel — was schon uns verboten ist — selber das hohe zum Dienste des Niedrigen dingen, und die Blüten zum Düns ger der Knollengewächse pflücken? Können uns die Triebe und Seufzer nach einer höhern Welt, nach einer höhern Liebe, die Ideen der Gottheit und der Sittlichkeit nur als bloße Täuschungen blos eingepflanzt sein, welche das Frohz gefühl des irdischen Lebens erhöhen und als tropische Ges würze den Freuden der Sinnens und Erdentriebe mehr Gezhalt und Geschmack gewähren? —

Aber zweitens ist es gerade umgekehrt — und die glucklichen Mittelmenschen, wovon die Rede war, fangen an zu leiden, wenn sie sich erheben aus ihrer Rlasse. Die langs sten und schärsten Schmerzen wohnen nur in der edlern Seele und ihr gibt das Leben seine Freuden nur unter Schleiern und Dampfern, aber die Leiden befommt sie unverschleiert und ungedämpft. Fragt nur gewisse herzen, sie kennen kein anderes Bergnügen als ein kunftiges, übrisgens bluten sie; so ist es mit den geistigen Sohen wie mit den korperlichen, auf welchen, auf Bergen oder auf Luftschiffen, das Blut unwillkurlich aus den Antlistheilen vorquillt.

Auch ist hier nicht von einigen Ausnahm-Menschen als tros pischen Pstanzen eines wärmern Klimas die Rede. Aussnahmen des Menschengeschlechts, in so fern sie nur Entswickelungen nicht Verrenkungen desselben sind, werden endslich Regeln; und wie die Wissenschaft aufangs nur einige Barbaren, nachher ganze Wölker erobert bis zuletzt ihr fortsrückender Lichtausschnitt die ganze Oberstäche der Erde überdeckt, so muß durch die Jahrhunderte das höhere Gesühl nicht mehr die Ausnahme, sondern die Menge bes seligen.

Der Unendliche muß uus boch burch alle bie Ahnungen etwas Befferes geben als die Schmerzen, die uns, wenn jene lugen, bier ju nichts helfen. Belcher Inftinkt ber Dil lionen verschiedenen Thiere bat nicht iedem bewuktlofen nichts erwartenden bas verschiedene Berfprechen gehalten? - Aber welcher Unterschied zwischen bem blogen Inftinkt ber Thiere und jenem Baurif einer funftigen Belt im Menicon! Der Thierinstinkt fpricht feine prophetischen Berbeiffungen und Roberungen in nachtlicher Unbestimmtheit aus und gieht und ichiebt mit unfichtbaren Sanden im Finftern ans Biel; fo mirft j. B. der Trieb jnm Restmachen ober jum Ruttersammeln fur die Insettenbrut mit schweigender Gewalt fur die ungefannte ungeborne Nachfommenichaft; ber thies rische Inftinkt bat mehr Rublfaben, der menschliche mehr Ruhlhorner. Singegen im Menfchen fangt der Inftinft ber Ewigfeit seine Erfullung icon in der Zeit bier an, inbem er der Hoffnung und der Schnsucht das nennt, mas er entwickelt. Unsere heiligsten Guter find ja schon die Anfänge der Setigkeit nach der wir schmachten; und obgleich das Reich unsers Herzens nur als ein bunter sarbenreicher Wolkenklumpe tief am Horizonte auf der Erde liegt, der den irdischen Tagen keine Heiterkeit ansagt, \*) so ist er doch der Ansang des Regenbogens, der über die schmußige dunkle Erde mit Glanzfarben als eine Pforte des ewigen Friedens durch den Himmel sliegt und der Zukunft kauter Sonne verspricht.

In ber uralten Bergleichung ber Entwickelungen bes Schmetterlings und ber Pfrche wohnen mehre Wahrheiten als man barin sucht; benn in ber Raupe findet ber Inftinft fcon ben Baurig ber Bufunft, ben er auszugebeiten bat. Schon in der Raupe liegt nach Swammerdam die Onppe vorbereitet und diese schließt wieder ben Schmetterling mit feinen zusammengelegten Rlugeln und Ruhlbornern ein; und nun arbeitet und branat biefe bleiche eingesperrte Geffalt fich burch Abiprengen von Bauten, burch bas banglichte Einspinnen in neue Banden und Einmauern in einen fars ren Duppen , Rerfer und endlich burch bas Durchbrechen beffelben in die Freiheit binaus, um in ben Luften fern vom Dicken Blatterfraut nur über Blumen zu mogen ohne einen Raupenmagen - ohne Rriechfufe - nur um Bonig und Liebe schwebend - - Ach! wie sprechen diese Aehntichkeis ten die Bunfche unfrer Pfpche an - wie er unter feiner Entpuppung mill fie gern den Tropfen Blut vergießen, um

<sup>&</sup>quot;) Bekannttich bebeutet bas bunte Bolkenflucken am horizont bie sogenannte Baffergalle Regenwetter; ein gang glangenber Regenbogen hingegen ber nach langer Raffe erscheint, vertuns bet schone Lage.

entpuppt zu werden und auf einmal die schlaffen Flügel breit weit und straff auszuspannen; denn wie er hat sie mit taus send Leiden an ihrer Entfaltung gearbeitet und Hunger und Schmerzen erlitten. Gar zu hart und widersprechend wär es, wenn nun der in die schmutige Larve eingekerkerte Schmetterling nach allem schmerzhaften Hautabsprengen, engen Einwindeln und Greisen. Erstarren in einer kaum resgen Puppe zulett nichts herauskäme oder eigentlich nichts darin bliebe als ein verfaulter Schmetterling im hangenden Puppensarg?

Aber die Menschen glauben alles dies leicht, wider die Gottheit alles leichter als für sie — ein ganzer Lebenslauf voll gottlichem Sonnenschein loscht Sin Wolkentag aus, also noch leichter die kurze dunkle Sterbestunde die lange lichte Zukunft. Wir leben freilich in einer wunderbaren Nacht des Daseins und die Ahnung ist unser Mondschein; aber sest denn dieser keine Sonne voraus?

"Bir können indeß," sagte Alexander, "den Menschen einige Entschuldigungen leiben, wenn sie in der Bufte an Luftspiegelung glauben und bas fur Buste. Sand halten, was von weitem den Durst zu loschen verspricht."

Ohne Wahrheit gab' es keine Lauchung und Wasser hatten fie doch vorher ofter einmal getrunken ehe sie sich irrten, sagt' ich, und so schließt das Rapitel vom Planeten Ceres genannt.

#### Stredvers auf den Rapitel,Plancten.

Nein, Ceres, als Wandelsternchen, ja als Gottin, welsche die Erde mit Ernten erhalt, erquickt, bist du nur ein zu mattes Bild der ewig und alles gebenden Gottheit, welcher die Zeit zu enge ist fur ihre Gaben und nur die Ewigfeit mit

thren unermeglichen Tobtenreichen weit genug und beren Geschente Berheisfungen sind und deren Berheisfungen Ge schenke. Ein Gedanke voll himmel, wie das Meer der Seligen immer weiter wächst und hoher schwillt und überall glänzet unter dem Auge ber gottlichen Liebe.

## VIII. Pallas.

#### Flacheninhalt

Selina's verschlossener Schmerz über ben Berluft ber Mutter — Aufgeregt und selbermagnetisch — Traum ber Bruftwunde — Offizielle Nachricht bavon — Entschuß und Borbereitung zum Magnetiseren.

Mir ist das Innere so voll, daß ich den kurzen Streckvers auf den Kapitelplaneten Pallas

fogleich an den Anfang fete, anstatt wie fonst erst ans Ende.

"Minerva, Pallas im Kriege, hartefte der Gottinnen, bu vergießest Blut — auf beiner Brust wohnt der Schlan, genkopf, der zum Tode versteinert, — und von deinem Helme schaut die possenhafte Eule, die in der Nacht mordet. Warum schiest du in das Haus, wo nur Liebe und Hoffnung ihre Feste still begehen, die schreiende wehansagende Todes Eule? — Wirst du auch die Medusenschlangen nachschiefen, die starr machen, das junge Herz im Kriege, alle die liebenden Herzen, die um das versorne trauern?"

Wir haben bisher unter dem Auffuchen der Stelle, wo die Sterne unserer Zukunft und hoffnung am himmel fter

ben. Selina und ihren Freund Benrion ziemlich lange aus ben Augen verloren; jebo wollen wir besto langer ihre gemeinschaftliche Geschichte verfolgen und uns mit biesen ebeln Seelen erheben wenn bas Schickfal fie beugen will. See lina hatte ben Berluft ihrer Mutter gerade im Maieintritt ihres Lebens wie ber Jahrzeit zu erdulden in ihrem 14ten Sabre, mo innerer und außerer Rrubling bas Berg wie eine Rnofpe zugleich schwellen und welch machen. Guffe und schmerzliche Sehnsucht burchwurzelten einander; aber bie Traner trieb und muche hober ale die Jugendluft und vergehrte bas blubende Leben. Aber ihr findlicher Schmers trieb und muche mehr unter fich, well fie ihn außen nies berhalten und überbecken mußte vor ihrem Bater, ber uns gern andere Schmerzen um fich, wie in fich, fab, als die allerunentbehrlichften, weil er die letten Deilen feiner Reife um feine Belt zur Ausschiffung gern fingend und mobiges muth machen wollte als ob er erst sich einschiffte. entichleierte vor niemand ihr Berg als zuweilen vor dem treuen Freunde ihrer Mutter, vor Rarlfon; aber alles, mas fie that, mar, daß fie bei bem wehmuthigen Sternenlichte ibn lange mit naffen Augen ansah und fie dann ges gen die Sterne aufhob und nichts saate: aber cr verstand fie gang. Auch wird eine gute Seele, glaub' ich, es gewiß nachsichtig aufnehmen, daß sie verftoblens mit dem altmodischen Reisekleid famt bem großen Reisehut, welche ihre Mutter auf bem Bochzeite und Reifetag burch bas Rams panerthal getragen, zuweilen ftundenlang, ja langer blos vor den Augen ihrer verschwiegenen Bergens. Schwester fich schmudte und barin umberging, wenn gerade niemand ba war, den es batte fcmergen konnen, weder ihr Bater, noch fogar ber Mittmeifter, welcher in jenes Bauberthal und in jenen Reisetag noch immer wehmuthig hineinblickte. Ach

das Kleid eines Berftorbenen ift reich besetzt aber mit Persten von anderem Wasser, und ist gefärbt aber mit lauter Farbenspektris der Bergangenheit! —

Selina tonnte die veralteten mutterlichen Rleider nicht lange ansehen, ohne zu weinen.

Diese zuruckgebrängten Thränen bes außern Auges wurden zulest ausidsendes Konigswasser für ihre Nerven und brachten unter dem Zersesen eine Gluth in ihr Wesen, die sich nicht anders Luft zu machen vermochte als durch die größte Thätigkeit, ja Heftigkeit im Erwählen und Ausssühren von lauter Geschäften, nach denen selber sie eigentslich nichts fragte, wie, Rochen, Ausschmucken der Zimmer ja ihrer selber, (für das väterliche Auge) Scherzmachen, Tanzen. Ihre angeborne Milde klagte sie oft einer Heftigkeit gegen andere an, von welcher diese saft gar nichts empfunden hatten.

Jego nun vollends zogen die Gespräche über die Unsterblichkeit sie unaushörlich in die zweite Welt hinauf und sie ging da — weil Frauen alles Sächliche auf Personen bes ziehen — sogleich zu ihrer Mutter hin, und liebte sie noch heißer und wünschte bei ihr zu bleiben. So blühte nun ihr schones Angesicht immer mehr ab oder vielmehr zurück und die Nosen ihrer Wangen zogen sich zu zwei hellrothen Knospen zusammen und die Lilien breiteten sich aus; "nur die Augen nahmen immer mehr Glanz und Berklärung an, gleich den Sternen, die im Winter über der bleichen Welt ohne Blumen gerade am lebhastesten glänzen.

Wenn von außerer feindlicher Gewalt die forperlichen Außenwerke, ja die ganze Festung erobert sind; so ist dars um noch nicht der Geist überwunden; er zieht sich, wie in 61. Band. ein Allerheiligstes, in die Burg des Gehirns zuruch, in den hohern Nervenkörper, wovon der außere nur die Mauer und Befestigung ist. Auch der Wahnstnn muß der Seele eine uneroberte lichte Nervenstelle lassen, wie die vernunftigen Sterbeaugenblicke der Wahnstnnigen beweisen. So datte denn in Selina alles Nervenlicht sich im Innersten ihres Wesens angehäuft und das letzte Kleid ihres Ich wie auf einem Tabor glänzend gemacht; und dieses schimmerte nun, wie im Dunkeln der Licht einsaugende Diamant, im Dunkel des Traums.

Eine Nacht famt ihrem Tage barauf enticbied fur bas bisber noch ungewisse Dasein bes Selbermagnetismus, web der burch einen fremden ftartern zu einem lauten, ber feine Araneimittel angab, gesteigert werben mußte. Gie traumte nicht weit von henrions Bilbe, er liege in Marfeille an einer Brustwunde gefährlich barnieder - eine Rugel batte unweit bes herzens die Lunge burchbohrt, welche nur die Luft bet Freiheit trant und nur bem Ebeln Stimme aab und hinter ber fich nie bas Berg verftectte. Selina befdrieb, fo lange ihre eigne Stimme por Schmerz nicht ftodte, ihrer Nantilbe alle Menfchen, die ben Bermundeten umgaben, vom Freunde des Rittmeifters an, in beffen Saus er lag, bis jum Bundarzte - fogar, mas ihr fürchterlich mar, die vielen Ropfe bes langen Bruftverbandes - fogar wie er einen Brief an fie zu ichreiben anfing, in welchem er fic auf die Absendung eines frubern mit der Dachricht feiner Anfunft an ihrem Geburttage bezog und wie er aber ben Brief vor Schwäche und Bluten und unter ben Augen bes Scheltenden Bundarates nicht fortschreiben durfte. Gie ermachte gleich einer Sterbenben aus ihrem Schmerze wie ges wohnlich gur Beiterteit, und Mantilbe butete fich wol, ihr Getächtniß ju fein.

Im Morgen barauf tamen brei Briefe aus Marfeille. einer an den Baron Wilhelmi von feinem Bankler, einer an ben Rittmeifter vom alten Relbzuggenoffen, in beffen Saufe Benrion mit feiner Bunde lag; und einer von bie fem felber an Selina. Alle Orafel der Macht murden morts lich bestätigt und erfullt. Der Brief bes Bantiers fprach viele hoffnungen aus und munichte ber Braut Glud in bes Geliebten balbiger Genefung und Beimtebr. Diefer Brief fonnte Gelina gern gegeben werben; aber nicht aut ber vom beutschen Offizier an den Rittmeister, worin die Gefahr mit weniger barmbergigen Rarben gefchildert und vollends ein Zengnif bes Bundargtes mitgegeben mar, baf jede Aufwallung der Liebe und Kreude unausbleiblich todte liche Berblutung berbeifuhren und daß ein plotliches Erscheis nen eines geliebten Menfchen bas Beranfliegen bes zweiten Mordbleies für die durchbohrte Lunge fein murbe. dieses Zeugniß traf in die rechte Stunde, benn ber Bruber und noch vollends ber Rittmeifter konnten nur burch die Gewißbeit, dem verwundeten Jungling durch ihre Ums armung ben ichmachen Lebensfunten ju erbrucken, von eis ner Reife nach Marfeille gewaltfam gurudgehalten werden. Much die Rittmeisterin mar auf der Seite bes besonnenen Bundarates.

Und doch war unter den edel Traurigen eine Erfreute, nämlich Selina mit henrions Brief am herzen. Es stand nichts darin als dies Wenige: Meine Selina! O wie viel hab' ich dir zu erzählen von mir und zu vernehmen von dir! Aber der Lag, unser Geburttag wird kommen, unser Geburttag, den ich ohne dich nicht seiern kann, und wo ich, wenn mir Gott nicht alle Kräfte entzieht, ganz gewiß bei dir eintreffen werde, und sollte ich erst mit dem Erdschatten kommen, der sich in der Geisterstunde über den Mond

fegt \*). Denn jeso erst ist mir mein sonst so gleichgultiger Geburttag ein frohes Fest, weil es ja zugleich der deinige ist. — Der Bundarzt glaubt leider ich habe schon viel geschrieben, und nimt mir die Dinte unbarmherzig .....— Aber am 2ten August. komm' ich gewiß und sollt' ich nacht her untergehen. O konnt' ich jeso in mein Blut eintunten, Selina i

#### Dein

Dic .....

- Aber das Dintentropfchen in der Feder war verschries ben und der Arzt gab fein neues her.

Selina war entzuckt über die Kraft, womit der Bermundete sich ausdrückte und sie schloß aus dem Feuer des Briefes auf das Feuer seiner wiedergenesenden Jugend; aber ihre Freunde fanden statt des vorigen Flügelschlages seiner vorigen Briefe in diesem nur den muden Pulsschlag eines fortblutenden noch sehr gesunkenen Lebens. Blos das Feuer ihres Herzens, das sie in seine Worte übertrug, vers lieh diesen den Schein der Kraft.

himmel! wie ruckten in unfre ruhigen, unbefangnen, nur um Sachen bekummerten Untersuchungen auf einmal die Bedurfnisse der Gegenwart hinein und das schwere thraknenvolle herz dachte nun dem Kopfe gleichsam voraus! — Und wunderbar und schauerlich that sich in Selina's Traumen ein fremdes prophetisches Neich auf, das auf die Gegenwart, die darin vorging, einen seltsamen Wiederschein warf.

Da die Marfeiller Briefe henrions Lage gang geoffens baret hatten, fo machte Nantilbe aus Setina's prophetischen

<sup>\*)</sup> Am zweiten August (1822) fing eine große Monbfinfternis Rachts um 11 Uhr 32 Minuten an.

Traumen, welche langst allen Nachrichten vorgeeilt, kein Gescheimniß mehr, weber vor der Prophetin selber, noch vor und allen. Jeso wurde es Psicht, für die immer sich im schonen Sinn vergessende Jungfrau der Bormund ihres Körpers zu werden, und ihr, die immer andere in Heilans stalten tried, aber selber außen umkehrte, um neue Kranke zu holen, zu rathen und zu helsen. Die Gottesackererde zog den Körper, dem der kräftige Geist seine Flugbewegung mitheilte, in einer immer schnellern Bogenkrummung immer schneller an sich und er mußte bald niederfallen. Der Selbermagnetismus durste blos vom Kunstmagnetismus erzigen und dis zur Sprache und helleren Freiheit ausgebils det werden, damit der neue Zustand zugleich Heilmittel werde und heilmittel ansage.

Aber fie mar gar nicht leicht unter eine magnetische Sand ju loden und fie begriff uns alle nicht, warum wir es nur wollten da ihr so wenig fehle, und fur sie eine folche arzte liche Auszeichnung zu bedeutend fei. Dies mar ihr schons fter Ernft; benn fur ben Magnetismus hatte fie verchrens ben Glauben, bochstens einige Scheu vor feiner Seelens allmacht. Bei Menfchen von großer Gefälligfeit und Liebe ift ein fleiner Biderstand blos die Bulle eines startern; aber ber ihrige murde endlich doch badurch besiegt, daß sie vernahm, wie fie - mas ihr vor ber Ankunft von henrions Eroftbriefe verhalten geblieben - bei ihrem Gelichten und beffen Leiden in Marfeille mit ihrem magnetischen Muge gegenwärtig gewesen. Ach! fagte fie, bann tonnt' ich ja wol im verftarten Dagnetifmus jeden Sag feines Leidens flater mit ihm gusammen leben; und wenn ich erwachte und batte alles vergeffen muffen, fo murde mir gewiß eine theils nehmende Seele alles wiedererzählen, mas ich criebt hatte - - Rann man einen Geufger, ja ein naffes Muge nicht dem guten armen Bater des Berwundeten verzeihen, welcher über den theuern Lieben, von welchem Ferne und Aerzte ihn so unerbittlich scheiden, jeden Abend durch die Taubenpost der frommsten Taube ein Flugwort vernehmen konnte?

Bwei Betrachtungen entschieden endlich ganz die gute Jungfrau, erstlich die, daß sie durch die magnetische Seizung mit gesündern Blutenzweigen ihren Geliebten empfanzen könne; und zweitens, daß dieses Traumleben gleichsam eine Wiedergeburt des Herzens sein solle, und daß auch sie in ihm frommer und besser werde.

Jeso konnte fie nach ihrer schnellthätigen eifrigen Rastur kaum die Stunde, geschweige ben Sag erwarten, da ich meine magnetische hand magnetisch auf ihren Kopf und auf ihre herzgrube druckte — denn darin sollte die ganze außerliche Behandlung bestehen —; und daher wurde lies ber sogleich der nachste Abend dazu gewählt.

## IX. Zupiter.

### Flacheninhalt.

Erstes Magnetisseren — Rebe von Henrions Geist — Karlson gegen Körpertrauer — Erklärung bes Antheils am Leichnam — Teufels-Abvokat gegen Wiedersehen — gegen Ewigkeit und Aufserstehung — gegen plohliche Bollenbung in Kenntnissen, Glück, Werth — Ardume anderer Bolker — Mangel an Gedächtniß zum Wiedersehen — Beweis bes Gedächtnisses.

#### Erfte Unterabtheilung.

Erftes Magnetifieren - Rebe von Sentions Geift - Rarijon gegen Rörpertrauer - Erffarung des Untheifs am Leidnam.

Selina erbat sich zu ihrem Kunstschlummer bas Donner, bauschen, weil man da die schönste und weiteste Aussicht batte nach Westen und nach Frankreich, von woher sie ihren Henrion früher kommen sehen konnte — vielleicht noch vor seinem Geburttage. Wie der Organismus ein reicher Gestalten Proteus ist — sogar in seinen Missormen und deren einsternigen Hellung — so ist ers auch im Magnes tismus; keine einzige Hellseherin geneset und phantasiert der andern ahnlich.

Raum hatt' ich einige Minuten meine Sande auf Haupt und Herzgrube gelegt: so entseelten sich die großen Lichtausgen und bruckten sich wie gestorbene selber zu — und plotz lich verklarte sich das ganze Gesicht wie das einer in eine bobere Welt Dahingegangnen. Sie zeigte mehrmal wie etwas wunschend nach dem Abendhimmel und endlich recht bestimmt nach der Sonne, als wolle sie auf dem Kanapee sigend ihr gerade entgegengeruckt sein.

Da mußte sich plotlich etwas Seltsames in ihrem Geiste ergeben, das verklärte Gesicht wurde ein erhabenes, durch die Bleichheit und die geschlossenen Augen gleichsam das Marmorbild einer Gottin. "Du bist's," rief sie freudig— du hast keine Wunde — sie ist weit von dir — du trägst kein Erdenkleid wie die Lebendigen und die Berstorbnen. Der Geist wohnt im Worte, aber er stirbt nicht mit dem Worte." — Wen siehst du, Selina? sage' ich.

Store mich nicht, sagte sie, er spricht; bevor die Sonne untergeht, sag' ich dir alles. "Sprich, geliebter Geist, deine Worte sind meine Flügel; sie tragen mich aus den Korpern unter die Geister, und in allen Gräbern sind keine Wenschen und die leeren Deffnungen ihrer Kluste geben durch die Erde hindurch und durch die Millionen Grüfte schimmern unten die Sonnen des zweiten Sternenhimmels heraus. In den Gräbern sind keine Menschen."

Jeso schien sie mit steigendem Entzucken dem Geiste wieder zuzuhoren. Endlich sagte sie: "ach er ist verschwunzden, weil ich erwache wenn die Sonne untergeht. — Nun hore Johannes, was henrion sprach: Um Alles um ihn floß Licht; nur seine Gestalt drang hell durch das Licht hinz durch, aber alles Leblose umber wurde vom Lichte entfarbt und verhüllt. "Bist du schon vom Körper geschieden, Gezlichter?" — "Nein" sagt' er; "aber was geht dich dieses

an Selina? Und willst du einmal um etwas trauern, mas ich nie war, um mein Rleit, um mein ausgeholtes Bachs, bild, meil es fruber an ber Sonne ichmols und fpater von ben Erbichollen eingebruckt wird? Dein, eine Geliebte verliert nie bas Cbenbild ihres Geliebten, benn es wohnt in ihrem Bergen und in feinem Garge." - - Und bier fing Benrion an erhabner vom Leben ju fprechen als mein Beift je gedacht und mein Berg je empfunden - von ben Liebenden, Die hienieden mit einander, wie nach bem nors bischen Glauben abgeschiedene Geifter, nur auf lockerm Gemolfe leben und wohnen, das bald unter ihren Rufen vertropft und auseinander fliegt und bie nur beisammen bleiben, wenn fie miteinander auffliegen - vom gerronnenen Gewolfe - und von ben Soben bes Menschenlebens, Die wir nur unten vom Grabe aus unbewolft feben fonnen. wie wir am Tage bie Millionen Sterne bes Simmels nur erbliden tonnen, wenn wir die Sternwarte nicht binauf fondern hinuntersteigen in die Tiefe - D Die Wonne! bie qualbefreite Bruft! - Johannes, fage mir alles wieder nach meinem Erwachen. Die Sonne ift icon mit balber Scheibe eingefunten; Johannes, bringe mich jedesmal an Diefe Stelle in Diefer Stunde, damit ich ermache, wenn Die Sonne icheibet." - -

Mit dem letten Sonnenblicke that sie ihre Augen auf. Aengstlich suchten diese in den unsrigen Zeichen dessen, was sich ihr und uns in ihrem Traume verrathen. Da sie aber blos von ihrer Erhebung über das Betrauern geliebter Ueberrreste und von der Unsichtbarkeit ihres Verwundeten horte: so schlug es die im Traume so emporgerichtete Seele nieder und sie fragte: hab' ich denn nicht recht geweint? Und als sie das Neinvernahm, weinte sie jest. Sie war nun wieder das weibliche Wesen, das wie der Mond ohne Aurora und

ohne die Ausrufe der Morgensänger aufgeht und still im Dunkeln mit milden Stralen bei den Kranken und den Wanderern und den Liebenden ist. Aber im Schlaswachen war die Luna eine Sonne; und wenn die magnetische Alchemic sogar Seelen von gemeinem Gehalte in edle Mertalle verwandelt und ihnen Hochdeutsch, Hochsinn, Dichtersug und frommes Herz verlieh: wie mußte erst eine Setlina, die sogleich von dem Tabor ihres Lebens mit glänzendem Gewand ins magnetische Aetherschiff ging, sich oben in ganz neuen Hohen verklären!

Ich bereitete ihr aus ihren Erscheinungen, welche ste angstlich über Henrions Leben zurückließen, gerade Troffungen zu. Das atherische Sbens und Spiegelbild Henrions, sagt' ich, sei blos der Reprasentant ihres erhöhten Ich's und dessen, so wie andere Hellseherinnen als Lehns und Geschäftträger ihres Innern bald ein Kind — oder ein nen Greis — oder einen Anverwandten oder eine ganz und bekannte Gestalt vor sich sehen, welche ihnen alles das verkündigt und anrath, was sie eigentlich selber dieser Gestalt eingeben; — und so habe denn die gute Selina lieber ihren Henrion verdoppelt und aus Berehrung zum Stells vertreter seiner selber gemacht. "O Sie gute Seele," sagt' ich, "Ihnen war nicht einmal ein Genius gut genug zum Scho Ihrer Liebe für den Leidenden, sondern der Geliebte selber mußte es sein."

— "Und das atherische Evenbild versicherte zu unser aller Troft, daß mein Sohn lebe," sagte der Nittmeister, dessen glübender Geist die Wunder des Magnetismus dur stig und gläubig einsog, und in eigene Kraft verwandelte — darauf erklärte er sich in voller Uebereinstimmung mit der atherischen Gestalt oder eigentlich der Hellseherin, gegen die Täuschung der Menschen, welche den verlornen und ver

flogenen Menschengeiff in bem gurudachliebenen Bobenfas ber Rorver betrauern und wiederfinden. Dan follte boch. behauptete ber Rittmeister, alles mas man nur von Dacht der Rlarbeit und des Berftandes befäße, aufbieten, um die unfinnigen grundlofen Trauerschmergen abzumehren ober gu ichmachen, welche und eine falte tobte Dieberlage von Rno. chen, Bauten, Gaften, Rafern und Mufteln gibt als mas ren fie eine lebendige Seele - und nun gar bas bumme Todtenbemde - und nun pollends ben bunten Bermestrog und Schlug. Erdenfafig, ben fie Sarg nennen - und endlich die herausgestofine Maulmurferde, die fie über bem Rafig ichlichten unter bem Damen Grab. Go gebietet boch ber tafchenspielerischen Phantafie, baf fie ben icheidenden Geift fo gut von dem Rorper absondert als von dem Bims mer, das er verläft. Thue man ihr doch mehr Einhalt als bas Bolt bas weit heftiger am Grabe trauert, als am Sters bebette: ba er doch eigentlich auf diefem uns verläßt, wenn Ana' und Stimme brechen. Dein, fern fei dem Manne Die finnlose Gottesackerschen und ber Jammer über bas Seelenlose und die Trauer über ben Bodenfag und ben Riederschlag bes Menschen - bann werden bie Schmerzen ber Leidtragenden milber merben; benn gerade jenes Sinn, liche bes Tobten gertritt mit Gewalt bas Berg, fo wie ein angeschauter Reind mit seiner torperlichen Meußerlichkeit viel heftiger aufregt als ein gedachter mit allen feinen Sande lungen."

— Und so tampfte der Nittmeister gegen das Leidtragen um die Korperreste mit einem Feuer fort, als such' er sich im Boraus gegen den hinterhalt irgend einer tucklichen Butunft zu waffnen und zu üben. Aber derber griff der Gessandtschaftrath, der von Natur alle Jrelichter, Gespenster und Popanze, theologische, politische und die des herzens

grimmig verfolgte, die Trauerabgotterei mit dem Leiche nam an.

Die Leute, fing er an, verratben troß alles ihres Dodens auf einen unfterblichen, unendlich hoben Geift, ben gebeimen Glauben, baß eigentlich ber Leib ihre Summa summarum ift und ber bes Menschen mabrer esprit de corps. Daber muß ber Leib, bis ber Geruch und bas Berfallen fie immer weiter verjagt, ihnen ben Geliebten barftellen, (als mare es bas einzig Bleibende, ungeachtet am Abgeschiedenen alles verfliegt gleichwie auch am Lebendigen fein fester Rore ver ift.) Denn mas gibt ce eigentlich Bleibendes und Beftebendes am Außenmenschen, ber nach Reil alle 4 Jahre einen neuen Rorper anfest und welchen verdunftende und verfaulende Bestandtheile umgeben; mas gibt ce benn Beftebendes als bas (obwol nur im Carge, nicht im Leben beständige) Gerippe? Unter Diefem malen wir, wenn die Gabitaner in seinem Bilbe ben Tod anbeteten, bas leben por. - Wenn der Bermandte einen Ruf oder Urm im Rriege verliert und begraben lagt, warum ftellest bu dich nicht vor die Gruft dieses Rufes oder Arms und bift une trofflich?" -

Sier wurde, fiel ich ein, ein Lustauffat meiner fruhern Beit herpaffen, wo ich am Grabe einer abgeschoffenen hand eine Leichenrede hielt und nun sagte, wie sie auf immer ere kaltet fei, die uns fonst unfre Finger gedruckt.

So follte man auch den ahnlichen verwandten Irrthum nicht leiden, welcher von dem Ruhen der Sodten, ihrer Gebeine und Rorper redet. Mir ift's gleichgultig, wenn hundert Bolfer diesen Irrthum in ihren Steiner eingraben und befestigen; dieser Bolfer Consensus beweiset nur Gesmeinschaftlichkeit der Quellen, irriger wie wahrer. Einer sage doch einmal: wie diese Gerippe so sanft ruhen! "Sanft

schlafen diese Knochen unter den Stürmen der Zeit!" Gerrade in der Verwesung fängt die Unruhe und Bewegung der einzelnen Theile, welche vorher unter der Regierung des Organismus gefesselt dienten, erst recht an. Ueberhaupt ruht ja nie ein Körper; und selber die sestschende Zentralssonne Lamberts müßte als All. Schwerpunft und Sonnens Schwungrad in unaushdrlicher Anziehung thätig sein. Nun wer soll denn sonst ruhen und schlafen, ihr Prediger? Wahrsscheinlich die Seele, wenn sie unsterblich wird; wozu hat sie aber dann die lange Unsterblichfeit? — Und wovon wollt ihr denn eine Ewigfeit lang ausruhen? Für ein Arbeitjahrzehend unendliche Schulferien? — Ich dächte vielmehr, gerade nach der Spielgeschäftigkeit in unserer irz dischen Kinderstube müßte bei höherer Reise die Thätigkeit eben recht ansangen.

Bo liegt benn eigentlich das Grab eines Menschen? In Konstantinopel, wenn der Kopf da liegt, der einem Griechen in Morea abgenommen worden? — Oder in Gres noble, wenn das herz einem Gretry angehort, — und durch einen Prozeß endlich erstritten worden? — Oder in drei verschiedenen Kirchen, wenn man wie sonst ein Erzherzog von Oestreich, mit herz und Mund in die Lorettokapelle bei der Hofkirche zu den Augustinern, mit den Eingeweiden und Augen in die H. Stephanskirche und mit dem Rumpfe in die Gruft bei den Kapuzinern beigesetzt wurde? —

Der eigentliche außere Mensch ware das Gerippe; aber mag er boch diese Reliquie zu seinem heiligenkörper der trauernden Berehrung machen; und zwar weil es erstlich vor dem Liebenden sich während des Lebens versteckt gehalten, weil zweitens jedes dem andern ähnlich ist und keine auszeichnende Unterschiede darbietet und weil es drittens spat und erst nach der Stillung der größten Trauerschmers

zen erscheint. — Ja, diese Berwechslung des außern Menschen mit dem Innern so wie die Uebertragung der Trauer vom einen auf den andern außert sich wenig und schwach bei ganzen vollständigen Todten, wenn sie veraltet genug sind bis zu halben Mumien; wie die eingedorrten Gestalten im Bleikeller des Doms zu Bremen oder die aneinand der gelehnten Erfrornen im Hospiz auf dem Bernharduss berg.

Uebrigens seltsam genug ist's überhaupt, daß die Menschen denselben Leib, welchen sie bei seinen Lebzeiten theologisch und philosophisch nicht tief genug unter die Seele herunter stoßen konnen, wenn er ein kalter Klumpe statt eines warmen ist, weil ihn die hohe liegen lassen, auf einmal als sein vollständiges Sebenbild verehren und betrauern.

— Aber die theologische Lehre von der Auferstehung, welche den kalten Körper schon voraus ein wenig verklärt, indes se vorher den warmen kreuzigen und abtodten hieß, mag wol zu allen diesen Trauertäuschungen auch mit helsen." So weit der Gesandtschaftrath. Aber er widersprach mit seiner Nede dem Herzen aller Frauen; "ach," sagte Selina, "soll uns denn nichts vom Geliebten übrig bleiben, was wir noch mit Thränen anblicken und mit innigster Liebe umfassen, wenn er selber uns verschwunden ist?"

"Wenn nun," versetzte Alex, "boch alle Herzens Bers baltniffe fich im Leben wie ein Paternoster endigen entwerber mit einem Kreuz ober mit einer Reliquie: so weiß ich wenigstens etwas Besseres zum Andenken, als gleich wie jene romischen Seerauber ihre Gefangenen an Leichen banden, sich an den Lodten knupfen und obwol in kleinerem Grade und auf kurzere Zeit wie einige Trancrsonderlinge den Korper ihrer verstorbenen Geliebten im Sarge bei sich behausen und mit sich herum führen. Will also Jemand

eine Reliquie, so sag' ich, er erbe und nehme das Alltags und Arbeitkleid bes Berstorbenen, worin er ihn mit kleiner poetischer Optik noch die Muhseligkeiten des Lebens durch, machen, Jahre lang sich abarbeiten und sich froh und anders bewegen lassen kann. Jum Uebersluß kann man ne, ben dem Wochenrock noch sein schones Feierkleid hinhängen, worin das arme Wesen gewöhnlich einmal recht freudig war und sich im Freudenrausche manche Hossinungen machte, ja worin es sogar etwas stolzierte und herunter sah.

— Höchstens kann man noch vor der Beerdigung vom Ropfe selber eine Locke für das Gefühl, sogar der Finger abschneiden."

Lieber Aler — sagt' ich endlich — Sie haben volltoms men Recht; aber die Empfindungen haben auch Recht. Allerdings sollte jede fraftige Seele sich mit Ihnen gegen den Anblick des Todes im Körper und gegen die verwundenden Angriffe theuerer Ueberreste; und gegen Särge und Eraber als fremdartiger gleichgultiger Behåltnisse von Beshältnissen, ohne den längst entslohenen Bewohner, mit Geswalt verhärten und verpanzern und gerade zu sich sagen: vergöttere das Gebäck aus irdischen Stoffen nicht durch dein Betrauern; geh unbewegt durch die Kirchhöse; die ans dere Welt ist der Allerseclenkirchhof um das All, die Kirche der Seelen, nur lauter lebendiger.

Ja so ifts, so ifts, rief ber Rittmeister, und schoner und weniger fturmisch, wie bas Dahinziehen unserer Geliebten, beweinen wir, wenn wir unfre Augen mannlich von hoslen Schreckbildern megkehren.

Aber die Empfindungen, fagt' ich, haben auch Recht. Das Gesicht ist eigentlich fur uns der Mensch, das Auge und die Stimme sind der innere Mensch, oder die einzige Menschwerdung des verborgnen Geistes. Wir mandeln

eigentlich unter unfichtbaren Geliebten - benn wir lieben Beifter - aber durch eine gottliche Borberbestimmung und Nothigung ift bie Stimme ein geistiges Sprachrohr aus ber Geisterhohe und ber Blick bes Auges eine luftige garte Geisterscheinung. Das Angesicht mit seinen Rarben und Bewegungen ift nur bas vergrößerte Augenbild. Und fo lieben und genießen wir das fremde Berg nur im Biebere feben und Biederhall. \*) Bricht bas Auge, bricht bie Stimme unsers theuern Menschen: so ist uns noch immer nicht bie gange Scele gestorben, fondern fie ift nur blind und ftummund bas Angesicht lebt, obwol bleich, mit allem feinen geliebten Wiederscheine ber Geele und ber Bergangenheit noch fort. Daber sucht nun der weinende Mensch noch die furze Bwifchengeit, die ihm die Bermefung jum Gelbertaufchen gonnt, - bas entfeelte Bild bes Geliebten fortzulieben und fortsubesigen als war' es noch das beseelte. — Aber immer bleibt 3hr Nath richtig, lieber Gefandtichaftrath, bes fteben: man bringe in ben ohnehin fo machtigen Schmerz über bas Scheiden ber Geliebten nicht noch einen traumes rischen über bas Scheiden ber Sulle. Mur bas entflohene Berg werde betrauert nicht das guruckgebliebne in der Brufthole.

<sup>\*)</sup> Das Bolf knatet entweber Leib und Seele in Gins zusams men und biese ift nur die hefe und ber eingesprengte Spiristus, wodurch das Gebade gahrt und sich hebt; ober es sieht die Seele nur für einen inwendigen zweiten Leib, für eine durchsichtige luftige Gestalt, gleichsam für einen noch gut gesarteten und befreundeten Gespenstaeist an.

## 3 weite Unterabtheilung.

Etufels Abvofat gegen Wiedersehen — gegen Ewigkeit und Auferfichung — ges gen plogliche Bollendung in Renntniffen, Glud, Werth — Mangel an Bes bachtniß jum Wiedersehen.

Den Frauen schienen die mannlichen Ausfälle auf den Körper und dessen Betrauern nicht erfreulich und siegreich vorzukommen; "so streifen sie und," sagte Nantilde, "unstre Leiber wie eine Raupenhant ab und lassen und als nackte entkleidete Seelchen herumsliegen. Ich will sogar im himmel meinen Körper behalten, und ich mag die Nase meiner Selina nicht um eine Viertel-Linie gerader haben als sie ist. Ich lobe mir die Auferstehung, da bekommt man' seine Nase wieder und eine verklärte dazu, lieber Aler!" — "Ein oder ein Paar Jahrtausende hindurch dieselbe Nase zu sehen, das will ich noch aushalten," verseste er, "aber Ewigkeiten hindurch vermöcht" ich wahrlich nicht, Schwesster!"

So waren beide Geschwister fast in nichts einig als in ihrer Liebe gegeneinander, und gegen ihre Geliebten.

Die Frauen sehnten sich, vorzüglich etwas über künftis ges Wiedersehen — den Fundamentalartikel ihres Herzens — von mir zu hören und überhaupt von den Verhältnissen der menschlichen Fortdauer. Der Gesandtschaftrath stimmte mit in ihre Vitte von seiner Seite; um so mehr, sagte er, weil er hierüber recht viele Zweisel und Fragen, die ausges löset sein wollten, vorzubringen habe. Da ich wuste wie der kräftige Gang und die warme zusammenfassende Begeissterung durch das kalte Dazwischenkriechen feindlicher Eins würfe sich abmatte und verwirre und wie nur mühsam am Ende ein aus seinen Fugen getriebnes Ganze übrig bleibe: so bat ich ihn lieber alle seine Einwürfe aus Einen Hausen

Digitized by Google

hintereinander zusammen zu stellen, und sie geradezu als zeitiger Teufels-Abvokat gegen die ganze Lehre anzusühren. Er versprach sein Möglichstes.

Die Gesclischaft ging gegen Abend wieder auf die Ges witteranhohe, wo Selina in ihren magnetischen Schlummer gesunken war. Nantilde und selber Selina freuten sich auf Henrions Erscheinung, und sogar auf einige Worte gegen die Ansichten des Teufels: Advotaten. Aber wider Erwars ten widerstrechten Selina's Nerven aller Einschläferung, weil vielleicht ihre Sehnsucht darnach und ihr Jdeenseuer zu heftig brannten, oder vorzüglich weil die liebe Sonne, bei deren Untergeben sie allemal erwachte, diesmal hinter ihr ren Wolken blieb. — Desto bequemer konnte Alex die sein nigen, seine Einwurse, über uns herziehen lassen. Er sing also an:

"Man verzeihe mir bas Durcheinander, nicht blos Pres biger haben einen Freibrief bagu, auch Leute Die aus dem Stegreif fprechen. Gie felber haben, glaub' ich, irgendmo bemerft, daß die meiften Unglaubigen an Unfterblichfeit durch Die Unbestimmtheit und den Mebel entstehen, in welche fie, wenn man ihr naber tritt, gerrinnt. 3ch behaupte, es ift fein bloger, weißer Rebel, ber nirgende aufhort und morin man nichts fieht, behaupte aber, der anfangs von der Erde ber noch glanzende, weiße Rebel wird immer dicker und finsterer, je langer man in ihm geht, bis man gulegt nichts mehr, nicht einmal fich felber mehr barin fieht. Ein Leben ohne Ende, wie ift bies ju erfullen, ju ertragen? Dan will die Endlofigfeit der Beit umgehen indem man dafur Die Emigfeit fest, ale Aufhebung aller Beit. Aber wie fommen wir Endliche, Gingeschranfte jum Befit einer Schrankenlosigkeit, die nur dem Unendlichen gebort? Seis Ben benn wir emige, wie er allein ber Emige? - 3ft

cin Gehen in die Ewigkeit aus der Zeit benkbarer als eines aus der Ewigkeit in die Zeit? — Freilich wären wir nach einer so kurzen Zeit sehr bald Ewige geworden, daß wir kaum je Zeitliche gewesen. Ferner zu einer Ewigkeit geshört ein Gott, ein Allvollendeter, ein Unveränderlicher; was sollen denn wir mit einer anfangen, wie sollen wir mit unsserer Leere in eine hineinpassen?

Gleichwohl gefellten die fo fcarffinnigen Theologen Dies fen ewigen Beiftern gar ewige Leiber gu, die fie noch bas ju aus hiefiger obwol fein durchfiebter Erde bacten, fo wie fie alle inwohnenden Seelen, von den gemeinften erdigen und holzernen an, mit gleicher Emigfeit begaben. Go wird berfelbe Leib und Madenfact, fobald er von Maden verzehrt ift, den in ber erften Belt der geiftliche Dobel, das Donche thum, nicht genug aushungern, burchgeifeln und beschneiden fann, in ber andern mit Emigfeit und Berflarung belohnt, obgleich ein frommer Dadenfack nicht mehr Moralitat bat als ein ruchlofer. Dur mocht' ich wiffen, wie bie mehr scharffinnigen als poliphistorischen Theologen in der Babl ber Leiber entscheiden, welchen fie einem Menschen broben aus einem gangen Rleiderschrank aussuchen und umbangen, ba er nach ben gewöhnlichen Physiologen alle eilf Jahre, nach Reil aber alle vier Jahre ftucke und theilchenweise eis nen neuen aufest und aus der alten Rrebsichale ichleicht.

Und welche auferstandne Leiber laufen überhaupt in der zweiten Welt herum? Lauter solche von einerlei Statur; der alte Theolog Gerhardus theilt uns im achten Quarte bande seiner locorum theologicorum hierüber alle seine und fremde Meinung mit. Er selber aber nimt die Natur an, die jeder beim Tode hatte, andere aber die der ersten Eltern — noch andere die, welche man im 32 Jahre und dritten Monate (wenn man so alt wurde) besaß — —

Bucklichte und Krüpel gehen ganz artig und wohlgebauct einher — verstümmelte Märtyrer wiedererzeugen nach dem h. Augustin, wie Würmer der Naturforscher, jedes abgesschnittene Glied, doch die Narben behalten sie bei als Sherenzeichen — Kinder (die schon auf der Erde schnell wachssen) sind so lang und stark wie ihre Eltern nach demselben Augustin und von Embryonen, hinieden an die Stecknadel in Spiritus gespießt, wird der Kirchenvater dasselbe beshaupten müssen, ob gleich aus ihrem Flügelkleidchen von Leib so gut als gar nichts zu machen ist und ein ganz neuer Körper geschaffen werden muß — sogar halb menschliche halb thierische Misgeburten läßt der Kirchenvater aufersichen, nur aber trennt er das Thier vom Menschen und führt diesen menschlich aus.

Darüber find fie aber alle eine, daß ein Geliger feinen Magen und feine Gedarme - wie mehre Schmetterlinge nach ihrer Entpuppung - bei fich trage, fo auch feine Milchgefaße, Ragel, Saare und mehres. Dann aber rieth ich, auch die Blutgefäße, ba diefe ohne Milchgefaße nichts ju thun haben, und aus demfelben Grunde auch bie Lunge, und aus wieder bemfelben auch bas Berg wegguwerfen, und fo ben gangen auferstandenen Menschen zu einem bolen Bachsbilde auszuweiden ober zu einer aquptischen Munic. bie ichon vor ber Auferstehung ausgeleert ba fteht; und bie Theologen fonnten fo die gange forperliche zweite Belt blos mit verklarten Sauten und Knochen bevolfern. Denn bas rechte eigentliche Stellbichein ber theologischen Grillen ift droben in der Sohe hinter dem Tode, so wie fur die Ries dermaufe die Pyramiden als Begrabnifthurme und unfere Rirchthurme an den Rirchhofen. Denn von dem Rirchhof aus regieren fie alle Sofe vom fürftlichen an bis gum Bauerhof, er ift ihr Margfeld und Territorium und ber Punkt außer ber Erde, den Archimedes verlangte, um fie ju bewegen, ift eben bie Erde des Grabhugels.

Seben wir einmal den Leib bei Seite und feben qu, wie es bruben ober barunten ober broben mit bein Geiffe fteht. Unendlich vortreffich, fagen fie. Wie Lavater ben feligen Leib in Abelftand erhebt und jum Ritter aller Or: ben fcblagt — benn ber Selige fann ihn nach Belieben unenblich zusammenziehen unendlich auseinanderdehnen, er fann von Sonne ju Sonne fchreiten, er fpricht in musita: lischen Tonen und zwar in mehren zugleich, so baß jede Rede ordentlich ein Kongert ist - eben fo wird die felige Geele ausgestattet mit einer Tugendhaftigfeit ohne Gleichen hinicben, mit einer betto. Renntniß mit einer betto. Seligfeit. Aber wie fann benn bas bloße Ablofen und Abbrechen bes Rorpers von ber Secle, bas Abbrechen ber Muschelschale vom Verlenwurm auf einmal und allein benn weiter geschieht nichts am Menschen - eine bleibende geadelte Geele, eine reinfte Unionverle geben? Bie vers mandelt ein Augenblick ohne sittliche Anstrengung einen gemobnlichen Menschen in ein moralisches Befen, in einen moralischen Belben und Sieger wozu bier ein zehnjähriger Tugendringer fich nicht bilben, ftarfen und heben fonnte?

Daffelbe Bunderwert der Bollendung thut sich am verstärten Ropfe eines Seligen kund, blos weil er den irdischen einbußt. Eine solche Wissenschaft und Kenntniß für die ganze Ewigkeit hindurch entwickelt sich auf einmal im Geiste in einem Nu und Nuck, und mit solcher Pracht und Fulle, bricht und platzt, wie eine Aloe, mit ihren ein Halbjahrs hundert verhaltenen Bluthen in Einer Nacht, z. B. bei einnem Handwerker, den Weltweise ein Lebenlang beschämen konnten, in der Nacht des Sterbens auf — und die Irrsthumer des Denkens sind dort nicht etwa so selten wie hier

hei uns Wahrheiten, sondern alles Irren ist dort so wenig mehr menschlich und die selige Menge hat durch die Ewigskeit hindurch so unerwartet, immersort Necht als eine vox populi oder eine Pabste-Reihe — — daß man den so scharfsstnigen Theologen, welche dies alles behaupten, ordentlich den Tod und himmel wunscht, um nur an ihnen selber und diesen Behauptungen den besten Beweis zu sehen.

Rach ben beiben unfterblichen Sprungen (salto immortale) oder Sprungftugen gur himmels, Rrommigfeit und gur himmlischen Ginsicht wird ber dritte gethan, ber gur himms lischen Geligfeit: und zwar wieder durch bas Abwerfen bes alten Glias, Mantels von Rorper und bas Musbreiten bes Rauft:Mantels von einem verflarten. Go versprechen fich nun alle arme Teufel von Bolfern, jeder fich droben, nach einem mit Freuden nur felten durchbrochnen Bolfenleben, nicht etwa ein Paar Sonnenblicke mehr, fondern fogleich einen aangen vollen Dolar , Sonnentag, ein Sochftes und ein gangftes der Wonne. Da nun der Mensch in der Uns terwelt nur eine Biederholung und Berdopplung ber Oberwelt antrifft, fo wie der aufgedeckte Meerboden unten die Berge, die Thaler, ben Grasboden und fogar die Quellen ber landoberfläche wiederholt: fo fest fich freilich bei dem Lappen ber Simmel aus Mennthieren gusammen und bem Gronlander aus Seehunden und dem Otaheiter aus Brode baumen, an benen aber die Frucht icon gahr und gut ausgebacken und ju effen ift - Und welches gang andre Bims melreich bereitet fich bagegen ber Jude, ber ichon in ber Religion an Resttagen reich ift wie ber Christ an Rafttagen, vollends zu, namlich durch ben Lebensbaum im Paradiefe, wovon er 500,000 verschiedene fostliche Fruchte brechen fann, und burch zwei befondere himmel fur jeden Beifen, worin ein Freuden : Extraft von 310 Belten zu genichen

ftebt. - Swedenborg nimt weit weniger Freuden feliger Geiffer an, namlich nur 478 Gattungen. Und jede Aubin gebiert dem Juden jeden Lag ein Rind \*) mas bei ber Menge der Lage in einer Ewigfeit icon eine bedeutende Nachkommenschaft und Judenschaft auswirft. Das tagliche Gegentheil ber verflarten Judin wird die Bouri des Turfen, namlich nicht eine Mutter, fondern eine Jungfrau. Mur das Chriftenvolt hat einen farblofen, durchsichtigen, Die Erde nicht wiederspiegelnden Simmel, ber fur gemeine Chriften blos die letten Meffiade : Gefange voll Gefange Gebete und Langweile fein muß, oder ein Maftenfaal voll Bolfer in lauter Undachtubungen. Daber auch mehr bie Bollenichen ben gemeinen Mann abtreibt als bie Simmellust anspornt, in der er feine hieffge Undacht mit unauf: borlicher droben belohnt antrifft und die er fich bochftens in feinem Glaubens , Wirrwar noch durch die hoffnung des ewigen Ausruhens verfüßt. — Aber mit welcher Moglich: feit (und mit welchem Nechte) nehmen die fonft fo scharfe finnigen Theologen eine bochfte und noch dazu unaufhörliche Freude funftig an, ba ihr Bafferstrahl fich umfrummt und fällt, sobald er nicht fteigt, da die menschliche Matur ihre größeren Freuden nicht nach einer großen Freude, fondern nach einem großen Schmerz empfindet? Die Erde bereitet uns eben, nicht auf Aushalten der Freuden vor durch biefige. Bum Glucke aber ftellen bie denkenden Leichenpredis ger die Scligfeit fo unbestimmt, gestaltlos, fo entfremdet

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Rugge's Geschichte bes Glaubens an bie Unsterblichkeit B. I.
— Go zeigt sich hier wieber, wie ich schon bei ihrer Beschreis bung ihres National-Gottes angemerkt, ihre bettelhafte Phanstasie in bloßen Dithyramben von bloßen Zahlen, als ware bas bichterische Leben ein taufmannisches.

dar, daß ihre Granzenlosigfeit doch Plat im menschlichen Herzen finden kann; und nur eine einzige ewige Freude haben sie dem hiesigen Leben noch kopiert, das Wiedersehen und Fortlieben."

— "Ich diese Liebe und die Liebe zu Gott find icon genug fur die Ewigkeit", fagte leife Selina, um nicht zu unterbrechen.

Der Gefandtichaftrath batt' es gehort; fuhr aber unbes fangen fort und fagte: Besonders macht bas Wiederseben und Wiederlieben in ben Fragftuden bes weiblichen Glaus bens Ratechismus ben erften Artifel; benn ihr Berg entwirft fie. Bum Biedererfennen oder Wiederfeben gehort Wiedererinnerung, ju biefer Gedachtniß und baju boch etwas Bes Woher follen wir aber, wenn icon bei Druden, Ueberfullen, Ginschlafen und Berkleinern bes Gehirns ein hiefiges Leben hier vergeffen wird, irgend eine Gedachtniße faule in einer gang andern Welt auftreiben, wenn alle vier Gehirnkammern eingesturgt find und verstäubt? Bede große Umfehrung bes vorigen in einen neuen Buftand bedeckt mit Diesem jenen, wie eine Oberflache Die Unterflache, g. B. in ben gahmgemachten Bildniffindern, ja icon in ben euros paifch gebildeten Bilden erlifcht bas Undenfen ihrer gans gen Bergangenheit. Berfandet nun die Erinnerung bes biefigen Lebens ichon bei einigen Bellen bes hiefigen felber: wie foll fie unbegraben burch bas Todtenmeer burchfoms men und - in einer gang fremden Belt ohne Gleichen voll neuer unverbundener Buftande fortbesteben? Gben fo gut tonnte der feurige Jungling fich feiner Lebens: Wefchichte als Fotus, und der frohen und truben Tage erinnern, die er mit feinen Mitiamillingen burchlebte.

- Aber bas Wiederseben erfolge: so weiß ich nicht, wie

die meistens erbarmlichen Erbenherzen und Erdengesichter eine Ewigkeit lang auszuhalten. Immer vergessen die Leute bei der Berpstanzung ihrer vorüberschießenden Erdenverhaltenisse in die zweite Welt die ewige Dauer, die sie dadurch diesen Eintagsliegen aufnothigen. Soen so vergessen sie bei dem Uebertragen und Berewigen ihres Lebenskreises und Lebenslaufs die Geistermillionen und ihr eigenes erhöhtes Selbst.

Die Verdammten ließ ich bisher in meiner Teufels:Ads vokatur ganz aus; gibts keine Seligen, so fallen die Bersdammten ohnedies weg. — Soviel ist ersichtlich, je naher man der zweiten Welt, desto mehr verliert sie ihre Farbe und Gestalt, wie auch der physische Himmel sein heiteres Blau einbußt, je naher man ihm auf Bergen zusteigt bis er endlich als schwarzes Leichentuch sich über die Welt auss spannt."

"Jest bin ich fertig," fagte Alex. — Bei diesen Work ten trat ploglich die Sonne aus dem Wolkenhimmel und ging unter mit warmem Scheideblick auf uns.

Dritte (aber unvollendete) Unterabtheilung Beweis des Gedächtnisses.

Ich hob des Gefandtschaftrathes freimuthige Entschies denheit in seiner Rolle und dessen Trot gegen alles Nachs beten und Worbeten absichtlich hervor, um den Teufels: Abs vokaten ein wenig für die schlechten Abvokaturgebühren zu entschädigen, die er sich von dem Schweigen der Frauen versprechen konnte. "Gerade als Er aufhorte, sagte Nans

tilbe, wurd' es hell und die Sonne kam ein Bischen." — Allmählig hatte sich der ganze Wolkenhimmel zurückgezogen und in Osten auseinandergefaltet und der Halbmond stand hell über uns und ließ die Sterne recht nah an sich kommen, ohne ihnen das Licht zu nehmen. Selina blickte ihn freudig an und sagte: "nun kommt er bald, mein lieber .... Bollmond." Sie wollte sagen Henrion; denn dieser wollte ja an seinem Geburttage, am nächsten Vollmond zur rückkommen.

Unfer Freund Alex, fiel Wilhelmi ein, hat fich des Teufels als bes Rurften ber Rinfternig in ber Bolfenzeit recht mader angenommen; jeto gerftreuen Gie une, lieber 3. D. ein wenig fein Werk der Finsterniß "da Ihnen wenigstens ber Salbmond mit Licht beiftebt." - 3ch verfeste: "auch fein Licht tommt von ber Sonne und nur auf einem fleis nen Ummege ju uns. Aber juerft, um bei dem Ende ben Unfang ju machen, bat der B. Gefandte und Advofat über bas Gebachtnig, womit er uns zugleich bas Wieberseben nehmen will, gang etwas anderes, als Recht. Wer bes fommt und tragt benn eigentlich die gange immer machsende Belt von Erfahrungen? Offenbar fann fie nicht auf und in die Gebirnfugeln wie Stadtenamen auf einen Erdglobus eingegraben fein. Enthalt der Rlumpe von weichen Rus gelden eine Sammlung ber Borterbucher eines Gelehrten und mit welchen Spuren, ba bas gelehrtefte Behirn auss ficht wie bas ungelehrtefte? Bie entsteht geistige Ordnung und Berbindung durch den organischen Brei? - Und ba ber Sehnerve alle feine Bilder g. B. gebruckter Worter auf der namlichen Stelle des Gehirns abset und fo ju fas gen aufschlichtet; so mußte irgend eine verständige Rraft die Bilberschichten in Bilbergallerien auseinander legen und geordnet ip Reihen ausbreiten. Doch der ganze Widersinn eines sich selber erinnernden Gehirns ift ja langst nieders gemacht.

Aber ein Stud von ihm erhält sich an der naturlichen Erscheinung lebendig, daß das Gedächtniß durch Wunden, durch Krankheiten, durch Alter des Gehirns sinke und schwinde. Aber man hat ja die Erscheinung noch näher und alltäglicher: der Traum reicht uns im Schlaftrunk eine Lethe sur das Wachen; das Wachen schenkt wieder eine für die Träume ein; und so vergessen wir zweimal täglich, einmal den Tag, einmal die Nacht. Ist denn aber dem Geiste der Inhalt eben so oft entschwunden und eben so oft wiedergekehrt? So hätte also z. B. eine gänzliche Bewußtlosigkeit meine ganze Seele ausgeleert, und ein einzelner Augenausschlag die geplünderte man weiß nicht wie wiederum angefüllt? — Ist und hat denn der Geist selber nichts?

Aber er hat eben allein alles, nur kann er die Weltku, gel von Jdeen, auf der er wohnt, wie jede andere Rugel nicht übersehen, sondern nur umschiffen. Dem Bielwisser treten von allen seinen Millionen Jdeen in jedem Augen, blicke nur ein Paar in den Gesichtskreis, alle übrigen bleis ben unsichtbar unter dem Horizont, bis auch sie aufgehen. Oder eigentlich passender: aus dem gleichsam mit Ideen gesstirnten Himmel unseres Geistes rückt in jedem Momente nur Ein Stern oder Gedanke in das Feld unsers innern Sehrohrs; die andern bedeckt die Nacht. — Nun, wenn manche Wörter, und Namen Reihen oft Jahre lang oder gar nicht mehr, oder wie zuweilen erst kurz vor dem Tode wieder in die Erinnerung treten: wurzeln und wohnen sie denn deshalb weniger im Geiste, als das ganze Neich rus hender Borstellungen?

Mur bas Gebirnorgan, womit bie Seele an ber Erinne rung ba gemefener Gedanten arbeitet, ift bei ber Bergeks lichkeit gelahmt ober verlett. Denn in jener unerflarlichen Linkenhands Che gwischen Seele und Leib, worin entweder alles ober gar nichts verbunden ift, und worin ber erbabenfte Gebanke fo aut Rorpertheilchen bewegt als ber niedriafte Trieb. - wirten Gedachtniß und Gebirn fo gu: fammen wie Leidenschaften und Blut; aber bas Berfzeug ift barum nicht ber Bertmeifter, fo wie bas Gebirn fo wenig eine Reliquiensammlung von Gindrucken darftellt ale bas Berg, bas alle Empfindungen nach fcblagt, frobe und trube. Aber obaleich die Muftelbewegung nicht das Bollen ift, wodurch wir fie erzeugen; fo fublen wir воф geistige Unftrengung, wenn wir sie verstarten; und chen fo empfinden wir ein Einwirfen auf bas Gehirn, organ, wenn wir uns, besonders vergeblich, ju erinnern suchen.

Wenn jenem Prodiger der auswendig gelernte Birgil, den er 30 Jahre lang vergessen hatte, auf einmal wieder ins Gedächtniß kam; oder wenn jene Jungfrau nach einem unnatürlichen Schlafe alles vergaß und alles Bekannte von Buchstaben an bis zu Freunden wieder kennen lernen mußte; wenn sie nach einigen Monaten in einem zweiten neuen Langschlafe wieder vergaß, aber blos das nach dem ersten Erlernte, hingegen auf alles vor ihm Gewußte sich wieder besann: und wenn dieser Gedächtnißellmwechsel mehre Jahre dauerte: so thut ja dies alles dar, daß eben gerade die Seele den Gedächtnißenhalt ausbewahrte, ihn aber nach den Wechseln des Organs bald mobil machen konnte, bald undeweglich lassen mußte; und besonders die Jungfrau glich einem Klavierspieler, der in Sausche

lahmungen der rechten und der linken Sand bald nur Bags bald nur Diffantsaiten anschlagen kann.

Bleiben die Blumen der Kindheit im Genächtniß so, gar bis ins kalte Alter noch unverwelkt und lebendig, indeß der Greis die aat der spateren Jahre um sich verdorrt ersblickt: so wird dieses Immergrun nicht durch den weichen Boden des Gehirns erhalten, der ja nicht in den verhärtes ten des Alters mit hinuber rucken kann, sondern im kindlichen hungrigen empfänglichen unbesetzten Geiste voll Adams Erde schlugen alle Empfindungen die Wurzeln tiefer und weiterlaufend. In spatern Jahren sehlt das ursprüngliche Interesse; allein ein Interesse kann doch nur der Geist, nicht ein Körper haben.

Endlich erscheint die Bellseherin mit ihrem Bundergebachtniß und fragt uns, woher benn ihr Erinnern fo wie ihr Bergeffen tomme, jenes, bas in die Fernen und Machte ihres Lebens in Die tiefften Rinderjahre und tiefften Obn, machten reicht, und ihr Bergeffen, ba nach dem Schlafe fich bas Auge wie eine Theaterversenfung ober wie ein Erdfall aufthut und alle die neuen Reiche des Lebens ver, ichlingt. Aber ift bas Erinnern und Beraufholen untergefunkener Beiten aus dem Meerboden der Bergeffenheit nicht ein Beweis, baß es gleichsam noch ein atherisches zweites Gehirn gibt, bas blos vom ichweren bruckenben bes Lags befreit zu fein braucht, damit es ben feinen atherischen Un: regungen des Geiftes folgsam fich bequeme? Und nun gur lest jene bamit verwandten Erscheinungen, wenn tur; vor dem Sterben wie dem Wahnsinnigen die Bernunft, fo dem Rranten bas Jahre lang eingefunkne Reich bes Gedachtnisses wiederkehrt und nachbluht! - Loset sich nicht der absterbende Rorver mit seiner dicken steifen Borte von einem beweglichern Aetherleibe ab, der fich beweglicher nach den Anstrengungen des Geistes ber quemt?

Bis bieber und nicht weiter.

# Nacherinnerung.

Unstatt man sonst unter die letten Worte eines Buchs: En be

— als ein Amen ber Bollendung — zu setzen pflegt, fonnten wir der Sclina nur das Schluß-Motto: bis bies ber und nicht weiter! beifügen, da wir sie den Freunden Jean Pauls als ein unvollendetes Bildwerk übergeben mußten, an dem die letzte Hand anzules gen der Meister durch den Tod verhindert wurde, der ihm den Meistel aus der Hand nahm. Die Zeit hat seinem Werfe nichts genommen und fonnte ihm eben so wenig etz was nehmen, als man an ihm zu ergänzen vermag.

In diesem Werke wollte Jean Paul seine unerschutters liche Unsterblichkeitselleberzeugung — abgesehen von den possitiven Religionslehren oder Theologien aller Wolker und Zeiten, obwol deren mehr oder minder unmittelbare Richtung auf das Höhere, Ueberirdische und Unendliche anerskennend — zum zweiten Mal offenbaren, und ihm mit aller Anstrengung seines eben sowol schöpferisch poetischen, als philosophisch tiessinnigen Geistes den höchsten Grad der Bollendung geben, um es zu einem ebenburtigen Seitensstud von jedem und besonders von einem der trefflichsten seiner früheren Werke, von dem Kampanerthale, zu machen.

Um fo merkwurdiger ift, daß er die Ausarbeitung bef.

selben zwar mit großem Eifer begann und fortsetzte, sie aber abbrach, und bevor er die letzten Kapitel niederschrieb, sor gleich — was er sonst nie bei einer Schrift that, welche er auf Einmal und nicht in einzelnen Abtheilungen erscheinen lassen wollte — die Verbesserung der fünf ersten Planeten vornahm; und eines Tages, wenige Monate vor seinem Tode, mit einer — ihm sonst nicht eigenen — Art von wehmuthiger und fast angstlicher Feierlichkeit erklärte, daß nun diese Kapitel — es sind die nämlichen, die im rothen Einband mit der Ausschrift: "Ueber die Unsterblichkeit," seinen Sarg schmückten — zum Druck fertig seien. \*)

Hierauf fuhr er mit fortgesetten und wiederholten Berbesserungen ber folgenden Kapitel fort, kam aber eben so wenig dazu, sie noch mit einzelnen Zusätzen und Erläuter rungen, wie er sich vorgenommen zu haben scheint, auszusstatten, als die letzten Kapitel auszuarbeiten. So geschah es, daß das Jupiterkapitel ein Fragment; daß die zwet Kapitel, Saturn und Uranus, und, wie wahrscheinlich ist, ein Schlußkapitel, welches den ganzen Planetenkreis um die Sonne der Unsterblichkeit versammeln sollte, ungeschrieben blieben.

Diese fast rathselhafte Sonderbarkeit kann vielleicht auf folgende Weise erklart werden.

Der verewigte Verfasser ber Sclina schwebte bei zunchs mender Kranklichkeit, abnehmendem Augenlicht, schwindender Borpers und ungeschwächter Geisteskraft, ja bei wachsendem Lieflinn und zuweilen vorüberschwebender Melancholie in den letten Monaten nicht nur, sondern schon in den letten Jahren seines Lebens zwischen Todes Ahnung und Lebens: Hoffnung. Lettere hegte er, weil er die große Aufgabe des

<sup>\*)</sup> Die Rapitel Mertur, Benus, Grbe, Mars.

Schaffens und Wirkens, welche er fich felber gegeben, bei ; Weitem noch nicht gelofet hatte oder zu haben glaubte; die er jedoch nic zu lofen im Stande gewesen fein wurde, weil er sie täglich durch neue Zusatausgaben vergrößerte.

Er schrich sich nemlich ben Stoff, ben Plan, die einzelnen Elemente und Charafterzüge, befondere Regeln ber Aussührung ganzer Werke und einzelner Abhandlungen, gleichsam eine schriftstellerische Lebenbordnung vor, und zeich, nete sie in einzelnen Denkbuchern auf, welche fort und fort vermehrt wurden, und die wir — sie machen eine kleine Bibliothek aus — an einem andern Orte Monumenta Jean-Pauliana genannt haben.

Solche unermudete und unaushörliche, ja ins Unendliche subrende Borbereitungen zum Wirken und Schaffen waren die Ursache, daß ihn, sogar in seinen letten Stunden, die Lebenshoffnung und eine zuversichtliche Schnsucht nach dem Wiedergewinn des verlornen Augenlichtes nicht verließ; gleich, wie er auch bis zum letten Lebenshauch die gewohnte Lesbensordnung beibehielt, und sich daher, am 14. November 1825 Nachmittags um 3 Uhr, zum Verscheiden blos des wegen niederlegte, weil er — in jeder Rucksicht zu frühzeiztig — wähnte, es sei Abend und Zeit, sich zur Rube zu begeben. \*)

So fehr er aber auch bis dahin die hoffnung hegte, und - bei feinen unschuldigen, immer nur auf das Sochste

<sup>\*)</sup> Anm. Als er sich funf Stunden vor feinem Entschlummern in sein Schlafzimmer und zu Bette bringen ließ, glaubte er, es sei Abend. Das Bewußtsein der Zeit hatte ihn vertaffen, obwohl ihm das der Dertlich feit geblieben war und von ihm mit Besonnenheit festgehalten wurde. Er ließ sich daher an sein Bett eben den Tisch, der an jedem Abend an basselbe geruckt werden mußte, und auf ihn das gewöhnliche Gefäß mit Wasser segen, und eben dieselben zwei Uhren legen, die

und Ueberirbische gerichteten und das Selfte der Mensch, beit fördernden Bestrebungen — fast den Anspruch machen konnte, daß ihm die ewige Borsehung Zeit und Naum zur Bollbringung seines großen Tagewerks, zur Bollendung seiner begonnenen, entworsenen und vorbereiteten Werke verz gonnen werde: so widerstand er dennoch einer, heimlich an ihm nagenden, Todes/Ahnung nicht. Er ließ sie außerst seinen und dann nur in halblauten und schnell vorübergehenden oder schnell unterdrückten und zurückgenommenen Außerunz gen an sich wahrnehmen, während er sich dennoch ihrem unwiderstehlichen Einstuß unterordnete.

Gleichsam im Dunkeln und Stillen — und zulest bei veridschendem Augenlicht — immer mehr ahnend, daß er sein zweites Unsterblichkeit. Berk nicht vollenden werde, wollte er den bereits ausgearbeiteten Theil desselben — den wir oben einen Torso nannten — so viel möglich verbessern und vervollkommnen. Er sah ihn daher — einstweilen — für ein Ganzes an, mit dem er verfuhr, wie er sonst mit seinen ganz fertigen Schriften zu verfahren pflegte.

"Sobald ich — fo sagt er von fich \*) — ein Werf volls "endet habe (b. h. den Tag darauf) sehn' ich mich ors "dentlich noch etwas daran zu bessern — es nachzulesen — "es ist mir als war' es mir schon entstogen — und ich

fich in jeber frubern Racht ihm gur Seite befunden hatten. Das lette, was er nun that, bas lette feiner Werke gelang ihm, nach wiederholten Versuchen, ungemein. Er brachte seine Kume in eine so wohlgeordnete, wohlanstandige und beruhigte Lage, wie sie nur ber besonnenste Mensch, auf bessen Gesicht die letten Schmetzens Schatten zu verschwinden beginnen, mit ebler Resignation wahlen tann.

<sup>\*)</sup> Unm. 3m Darg 1808 in einem feiner Dentbucher, welches Bemertungen und Unbeutungen uber fein Leben und Erinne-

"andere genießend das Werk noch und furchtsam als sei es "das fremdeste."

So darf man es sich wenigstens vorstellen und erklaren, daß er die begonnene Unsterblichkeits: Wanderung durch die Planeten nicht vollendete, sondern einheimisch zogernd auf den neun ersten verweilte, um auf und in ihnen erst Alles zu ergänzen, zu bessern, zu verschönern und zu vervolltommenen, bevor er die letten, den Saturn und Uranus, zu Schauplägen seiner philosophischen Parstellungen machen konnte.

Der Autor gelangte selbst zur Sonne der Unsterblichkeit, bevor er der Welt geben konnte, mas er ihr — sie und sich selber beruhigend und beglückend — in den letten Kapiteln der Selina darbieten wollte.

Bielleicht mag bei der aufgeschobenen Ausarbeitung die fer Kapitel auch mit von einigem Einfluß gewesen sein jene Lust des Ersindens, welche Jean Paul — sich selber Borwurfe machend — den Luxus Reiz des Schaffens nannte: ein Reiz, der leichtlich zu einem bez geisterten Borgenuß der Ausarbeitung verlocken, dadurch aber verführen kann, diese länger, als außerdem geschehen sein wurde, zu verzögern oder gar zu unterlassen und neue Gedanken Entwurfe des Schaffens, neue Schöpfungs-Plane zu machen. \*)

rungen aus bemfelben enthalt, und auf einem Blatt, welches vita propria überschrieben ift.

<sup>\*)</sup> Unm. "Ich mag," fagt er in einem feiner Denkbucher von fich, "über gewisse Sachen gar nicht nachbenten, weil ich die "erfte Glut und Sicht nicht abnugen will."

Ein folder heimlicher Einfluß konnte um so mehr vor; handen — wenn auch nicht überwiegend — gewesen sein, als Jean Paul, wenn er seiner Selina, — wie ofters mit Liebe geschah — erwähnte, wiederholt seinen Borsaß zu erzkennen gab, daß er den Ernst philosophischer Untersuchung und ein ungestörtes, dem Autor und Leser gemeinschaftliches, gehaltenes und gediegenes Entwickeln der Ideen und Erdrztern der Wahrheit sichern wolle, indem er das Geschichtliche und Poetische bis ganz an das Ende des Werks verzspare.

Ber mit Ausmerksamkeit das Kampanerthal gelesch hat — und jeder sollte es so lesen, bevor er die Selina in die Hand nimt — wird sich in der letztern, sobald er nur einige Seiten überblickt haben wird, sogleich einheimisch oder durch heimathliche Erinnerungen an jenes irdisch himmlische Thal, an jenes Unsterblichkeit Tempe beglückt, er wird sich verwandt fühlen mit der Gesculschaft, die dort vor vielen Jahren zusammentraf, und die er dort selber kennen geslernt zu haben wähnt; vor Allem aber wird er empor geshoben und beseligt werden durch jene, dem Irdischen entsfremdete, auf das Ueberirdische und Göttliche gerichtete Gesmüthstimmung, welche er durch das Lesen des Kampanersthals erlangt hat, und die unvergänglich bleibt, weil sie bei jeder Erinnerung an den Inhalt und vorzüglich an das Ende dieses Werks von Neuem erweckt und gestärkt wird.

Gleiche Gemutheruhe suchte und wußte ber Berfasser bes Rampanerthals sich selber zu erhalten — auch bann noch, als ber Sob seines Einzigen geliebten und hoffnungs, vollen, ihm geistig verwandten und jugendlich blubenden Sohnes ihn und seine, ohnebem schon wankende, Gefund, beit zu sehr erschuttert hatte.

Nicht lange nach herausgabe des Kampanerthals faßte

er namlich ben Entschluß, ein zweites Bert über die Unsfterblichkeit zu schreiben, und legte baher ein Buch an, in welchem er den Stoff zu demfelben zusammentragen wollte. \*)

Diesem Buch gab er ben Litel: Rampanerthal, September 1816, und schrieb in basselbe die Ideen mit aphoristischer Kurze und Bestimmtheit ein, welche er ausssührlich erörtern wollte, und die Zweifel an der Unsterblichteit — zu deren fühnsten Aeußerung er sich ebenfalls vorsläusige Andeutungen sammelte — zu entfernen, die Unsterblichkeitelleberzeugung zu stärken und gleichsam unsterbelich zu machen.

Bahrend Jean Paul dicfes Rampanerthalbuch inhaltvoll und inhaltreich machte, d. h. vollschrieb, schritt er ber Ausarbeitung seiner Selina immer naher, indem er sich ein zweites Buch machte, welchem er den Litel gab:

# Selina I. ober Fortsehung bes Rampanerthals ben 23. Juni 1823.

Alls diefes nach wenigen Monaten vollgeschrieben war, heftete er ein brittes, noch diceres, als das eben ermahnte, aufammen, und sette ibm den Sitel vor:

<sup>\*)</sup> Anm. Sobald er irgend ein Werk zu schreiben sich vorgenommen hatte, war er gewohnt, sich eine, dem Umfang des
Gegenstandes entsprechende, Anzahl von Bogen Papier in Quart-Format zusammen zu heften als ein leeres Stammbuch, das er in einem, unmittelbar zur Rechten seines Siges am
Schreibtische besindlichen, Bucherbrete niederlegte, um es in
jedem Augenblicke ergreifen, und — was meistentheils Jahre
lang geschah — das in dasselbe eintragen zu können, was
ihm über den erwählten Gegenstand einstel.

#### Selina II. November 1823. ')

In diese hefte zeichnete er ben, im Zwielicht heimlicher und heimischer Abendstille oder am Morgen in seinen Garstenwanderungen im Ganzen und Sinzelnen aus, und durch, gedachten Plan ein in abgeriffenen einzelnen Bemerkungen und Andeutungen, Darstellungen, Erdreterungen, Entwürfen, Charafterzügen u. s. w., wofür es schwer sein wurde, eine umfassende allgemeine Bezeichnung aufzusinden; die wir aber anschaulich zu machen versuchen wollen, indem wir folgende Ueberschriften anführen, welche über die einzelnen Blätter dieser Dent, und Stammbucher geset sind.

Sie heißen: "Form — Gluck des Glaubens — Ge"witterpartie — Griechen — Bernichtung — beide Sohne —
"Gluck des Glaubens — Merfur — Benus, Benusstern —
"Erde — Traum, Schlaf — Geist zu Körper — Alter
"und Tod — Ende des Mars — Besta — Juno — Be"lohnung — Ersas der Leiden — Pallas — Erste Kriss
"— Körpertrauer."

Der zweiten Selina folgte eine Fortsetzung unter bem Sitel:

## Gelina III.

14. Sept. 1824.

8. April 1825.

wovon die einzelnen Blatter abermals mit besondern Uebers schriften versehen sind, j. B. Jupiter — Art der Fortdauer

<sup>\*)</sup> Unm. In biefest trug er noch einige Wochen vor feinem Tobe bei fast erloschenem Augenlichte und mit im Dunkeln irrenber geber eine faum leferliche Bemerkung unter ber Uebersfchrift: "Leiben belohn" ein.

- Teufels : Abvotat - Bustand nach dem Tode - Liebe - Grofie des 20.

Dierzu fam noch ein viertes Buch: "Geschichte", überschrieben, bessen brei erste Seiten ben Artitel: Abges laufene Geschichte", enthalten, in welchem ber Inshalt ber Planeten Rapitel (vom Merkur bis Jupiter), so bald diese ausgearbeitet waren, kurz aufgezeichnet wurde, und wovon die letzte Abtheilung: "Beweis des Gesdächtnisses" betitelt ist. Dies ist eben dieselbe, welche das unvollendete Jupiter Rapitel beschließt, und worunter wir seben mußten: bis hieher und nicht weiter!

Dieses "Geschichte" Buch hat auf den einzelnen Blättern folgende Ueberschriften: "Rombinazion der Ges"schichte 1) Bater — 2) Rd und dann Rd-Alex \*) — "Greis — 4) Siona und hierauf Selina — 5) Nittmels "sterin. Eusebia — 6) Henrion — 7) Wilhelmi — 8) Nanz "tilbe Paulette." \*\*)

<sup>\*)</sup> Anm. Dieses "Rd" ift eine rathselhafte Anbeutung, eine Shiffre, wodurch das Eine Glied einer Charakter-Parallete (Rd-Alex) bezeichnet wurde, und die nur dem Autor versstädich sein und bleiben sollte; über welche daher, wenn es auch möglich ware, ein Ausschließ weder gegeben, noch vielleicht auch verständlich gemacht werden konnte. Alles, was Jean Paul schrieb, schried er — sogar schon in der Jugend — mit dem Gedanken an den Tod nieder. Daher deutete er, zumal in spätern Jahren, in seinen Handschriften und Denkbüchern Manches an, was nach seinem Tode nicht zu veröffentlichen seit, odwohl er nicht wollte, daß das Mittheilsame der Welt vorenthalten werden sollte. Ja in den Denkbüchern zu seiner Lebensgeschichte schried er einzelne Bemerkungen mit einem besondern Zeichen ! S], und mit der Vorschrift nieder, daß diese Lux Er benügen und verarbeiten könne, wenn er selber seinen Lebenstauf beschreiben werde.

<sup>\*\*)</sup> Unm. Wir wollen, um bie Erschaffungs Manier ber Selina, und baburch auch überhaupt ber Zean : Paulschen

Gleichsam jum schmerzlichen Troft und zu verlegend sbes ruhigender Erinnerung an den verlornen, geliebten einzigen Sohn war aus deffen Berlaffenschaft ein Buchlein im grus nen, mit Blumens und ArabeftensGewinden verzierten Gins

Werke, so wie ber sorgfältigen und gewissenhaften Borbereistungen zur Ausarbeitung berselben bem wohlwollenden Leser — ber es uns vielleicht Dank wissen wird — anschaulicher zu machen, aus dem angeführten Rapitel: "Greis", einige aphoristische Andeutungen anführen, die sowohl Scharakter Anschaungen, als Grundlinien und Regeln zur Sharakter Darstellung sind, und die wir durch Gedankenstriche wenis

ger trennen, als zusammenfugen wollen.

"Greis - gepflegt von ber Tochter - fein Beig - Er "macht Dinte mehr fur Andere - Manche voll Altermoos "balten fich blos fur Moosrofen und alauben zu bluben -"Buttert bie Ganfe; überall Furforge fur bie Rube - Dengt "Ebles und Unebles unter einander; liest gute Bucher -"War fruher ein Großautor; tonnte aber nicht mehr fchreis "ben; bas Eble ber Reffanazion - Aberglaubig - Liebha= "berei fur Garten ; ift Blumift ; impft ; pflegt bie Pfirsiden ; "Freude über Rachbluben bes Hollunders jum Baden — Db "ber Dase im Effig umgewandt — Fur die Butunft wird je-"ber einmal tobt, so gut wie ich; die hauptsache ift die Ge-"genwart — Speist immer in einem anbern Bimmer — "Schreien ber Ganse erinnert ihn an ben Berbft; er war ja "immer auf bem Lande - Macht fich Bahnftocher und Raffee: "fteht bei bem Betten; viele Band und Tifchtaftchen -"Korrigirt Drudfehler - Datirt um ein Bierteljahr jurud "ber Fruchte megen - Blos burch Armuth genießt er bas "Entftehen und Bachfen im Garten - Scharfe Unterfcbeis "bung, wie weit er babei ironisch ober nur fcmachfinnig ift " - Er arbeitet noch immer und gefteht feine Schwache, "aber nie gang - 3m Alter hat man lauter Rrantlichfeiten, "in ber Jugend eine Rrantheit zuweilen; jene ftoren immer "burd bie fleinen Rucfichten mitten unter großen Arbeiten; "biefe unterbrechen felten. Er macht fich baber fogar eine "Luft aus ber Beilung, g. B. ber Rurunteln - Der Menich "tann fich fogar uber ben Solgvorrath für ben Binter freuen, "orbentlich als gabe bie Ralte Genuß — Wer Briefe liebt "(wie er) tann fich bem Brieftrager gar nicht anders als "gludlid bei ber Menge von Briefen benten, bie er herum= "Butragen hat. - Er fonnte Riemand verbrieflich leiben.

band erwählt und als ein sechstes Sulfs: und Memorans dum: Buchlein ben angeführten funf größeren Grund: und Lager: Denkbuchern beigefügt.

Dieses enthalt zwei Abtheilungen und eben so einen doppelten Anfang: ben Einen, ben man ben ofzibentalisschen nennen konnte, von Borne oder von der ersten Seite; und den Andern, welcher der orientalische heißen könnte, von hinten oder von der letzten Seite beginnend.

Dieses Buchlein enthält ebenfalls aphoristische Andentungen, welche in der ersten Abtheilung auf den einzelnen Blattern überschrieben sind: "Gedanken — Blige über "Bernichtung — Blige für Bernichtung — der Kecke — "Blige für Unsterblichkeit — Alex; in der zweiten, wels "che aus wenigen Seiten besteht: Borrede."

Nicht blos ihrer Stellung von hinten nach vorne, sondern auch ihres Inhalts wegen kann man daher diese Abtheilung eine morgenlandische nennen, weil dies dem eigentlichen Charakter oder gleichsam dem Archsgang einer Borrede entspricht, welche immer erst niedergeschrieben wirt, wenn ein Werk ganz vollendet ist, und die daher eine Nache erinnerung enthält, um den Leser auf das ausmerksam zu machen, was er bedenken soll, bevor und wenn er diese Schrift liest.

<sup>&</sup>quot;"Ich will allein verbrießlich sein, aber Niemand anders soll "es sein."" — hat kein Gebächtniß; macht sich Denkzettel "und am Morgen für den Rachmittag einen langen Gedächtz"nißzettel — Da das Alter keine Zukunft hat, will er die Eßzgenwart genießen. — Immer bleibt einige Aronie in sein"nem Genießen; die Zeitlichkeit, denkt er, habe ich nur ein"mal und die Ewigkeit wird ahnehin lange genug. — Ein "guter Aisch und ein gutes Kind, Tochter oder Sohn oder "Enkel sind im Alter das Beste."

In biefer Manier eines — aus bem hintergrund vors warts schreitenden — Borredners wollen auch wir nachers innernd bemerfen, daß die Borredes Bruchstude, welche der Selina jur Ginleitung dienen, größtentheils aus den letten Blättern bes grunen Dents und hulfbuchleins entnommen sind.

Wie wir bisher die Vorbereitungen und Studien gesichildert haben, welche Jean Paul seiner, mit großer Zusneigung gehegten und gepflegten Selina voraus und unabstässig zur Seite gehen ließ, werden die Leser nach unserm Bunsschemit Liebe um so mehr aufnehmen, wenn sie die Entstehungssgeschichte dieses zweiten Werks über die Unsterblichkeit für ein Bruchstück aus dem Lebenslauf des verewigten Versassischen ders berselben anschen; und wenn sie daher bemerken wollen, daß und wie dieselbe die ehrwürdige und religiöse Art und Weise, den unermüdeten Fleiß, das unausgesetzte Forsichen und Nachdenken anschaulich mache, womit Jean Paul das Lagewerk zu vollbringen suchte, welches ihm der ewige Genlus der Welt und sein eigener ausgegeben hatte.

Es wird ihnen dadurch anschaulich werden, wie er ims merwährend sein großes Ziel im Auge behielt, und fort und fort das in seine Geistes Stammbucher einzeichnete, was ihm von Zeit zu Zeit einsiel, mochte er nun über einen ers wählten Gegenstand absichtlich nachdenken, oder mochte er bei andern schriftlichen Ausarbeitungen oder in seinen Leses stunden oder während gesellschaftlicher Unterhaltung zufällig baran erinnert worden sein.

Um ferner in unserer untergeordneten BerichterstatterRolle zu beharren, führen wir — in hoffnung, daß es
bem nachsichtigen Leser nicht unmerkwürdig erscheinen möchte
— noch an, daß Jean Paul sich anfangs vorgenommen
hatte, seine Unsterblichkeits Wanderung durch die Planeten

vom Uranus an jur Sonne ju machen, und sogar auf den Monden ju verweilen.

In einem seiner Dentbucher \*) hatte er sich deswegen die Borschrift gegeben:

"Die Rapitel mit Uranus anzufangen; Merkur ober "hermes, hatte er hinzugefest, bringt in Elpstum; nahe "an die Sonnen."

Bon dem, womit in diesen Sonnen — nachdem er einen entgegengesetten Weg durch die Planeten erwählt hatte — die Leser beseliget, nämlich von dem, womit das neunte Planetenkapitel ergänzt und was im Saturn und Uranus enthalten sein follte, können wir Nichts, außer der Nachricht anführen, daß Jean Paul dazu keine vorbereitenden, ins Einzelne gehenden Studien hinterlassen hat, und daß wir nur Folgendes vorgefunden haben.

Ein gang leer gebliebenes heftlein von vier Bogen, bei schwindendem Augenlicht gewählten, grauen Papiers hat die Ueberschrift: "Geschichte des Jupiter, Sasturn und Uranus."

In einem der fruhern Dentbucher \*\*) findet fich der Ausspruch eines gleichsam Platonischen Schicksale, welches der Platonische Dichter-Philosoph uber seine Zwillingshelben und Lieblinge, henrion und Selina, verhängt und mit den Worten niedergeschrieben hatte:

"beibe fterben an ihrem Geburttage," b. i. am 22. Auguft.

<sup>\*)</sup> Anm. In Selina I. und namentlich in ben Blattern mit ber Ueberschrift: Form, R. 81.

<sup>\*\*)</sup> Anm. In Selina II., in ben Blattern mit ber leberfchrift: Pallas.

Mit einer Art von Mitleid, welche sonst bem poetischen Gleichmuthe Jean Pauls nicht eigen war, und mit einiger Ausdrucks Bernachläßigung setzte er hinzu: "Was wurde ihr sonst weiß gemacht bis zu seinem Ankunfttag."

Im Schlafmachen gab Selina Nachricht von feinem Sterben, worauf die Eltern zu ihm eilten; sie aber glaubte, sie gingen ihm entgegen und erwartete sie am Doppelfeste bes Geburttags zurud.

An diefem hol' er fie doch ab, fagt ihr henrion in eie nem fpatern Schlafmachen, aus dem fie mit Erinnern ins Bachen übergeht und ausruft: "er fommt nicht und ftirbt."

Bulest führen wir noch an, daß unter ben "Regeln," die sich Jean Paul selber \*) gegeben hatte, die zweite lautet: "die hochsten, das Gefühl ansprechenden Trostgrunde "tommen nach Henrions Tode."

Dies ist Alles, oder auch hier muffen wir wiederholen, bis hieher und nicht weiter geht das, mas wir von dem Inhalte der noch fehlenden Planetenfapitel mittheilen, und wobei wir einigen Ersatz des Unersetzlichen nur in so fern anbieten können, als wir, die Genehmigung wohlwols lender Leser voraussesend, eine Auswahl von Aphorismen aus den Kampanerthals und Selina Denkbuchern nachfels gen lassen durfen.

໓.

<sup>\*)</sup> Anm. Auf ber erften Seite bes oben ermahnten "Ge fch ich te" Buchs.

# Borlaufige Gebanken.

In und liegt ein Trieb und Inftinkt ber Butunft.

Der Gebante ber Unfterblichkeit ift ein leuchtenbes Meer, wo ber, ber fich barin babet, von lauter Sternen umgeben ift.

Das Db ber Unfterblichkeit leibet bei bem Bie berfelben.

In ber Selina muß ich oft ben gemeinen Troft wegnehe men und eine Sobie zeigen, wo nur ber großre gilt.

## I. Bermischte Gebanken.

Grade um die Unsterblichkeit bekummern sich die jegigen Philosophen — die Theologen als folche konnen nicht weiter — am wenigsten.

Laft uns nur fur eine Minute die Unsterblichfeit anneh, men, bas Busammenwirfen aller Befen, aller Beiten und aller Globen — und dieses unendliche Kombinieren in die Ewigfeit: — nur fur einen Gott ifts! Aber der ift eben da!

Unser Ewigfeitglaube muß fester werden, als der der andern Bolfer. Wir muffen, wie die Indier, unfre Tempel nicht blos aus Felsen bauen, sondern sie sogleich in Felsen binein holen.

Alles historische, sei es auch durch Indien bestätigt und aus allen Zeiten und Bolfern zusammengeholt, gibt doch nur endliche Wesen, die etwas versichern; — und wären sie Genien. Aber damit ist das Unerschütterliche unsers Glaubens noch nicht begründet. Denke man sich nur, daß über Moralität die Aussprüche erst auswärts, statt inwärts einzuholen wären und frage sich, was denn dazu uns eine

Fortleitung durch alle Mythologien der Indier hulfe. Dics gilt fur alle unsere metaphysischen Fragen.

Wenn auch alle geoffenbarten Religionen falich waren: fo find doch auch der falichen Offenbarungen hoffnungen unter den Augen der Gottheit entstanden und sie versprachen — nur unter verschiedenen Formen — einem ganzen Renschengeschlechte dasselbe.

Entftehen und Bergeben ber Belten.

Belche Materie man auch jum Bilden eines Planeten und Planetensystems annehme, wie Kant, Buffon, so ist die Materie doch immer schon eine fertige mit Kräften; und in welche Vergangenheit man auch die Weltbildung juructvänge, die Frage nach den Stoffen "woraus?" wird badurch nur verschoben, nicht geldst. So erklärt ein am genommener "Urschleim" nicht im Geringsten als Teig aller Organisazion diese selber besser; denn der Teig ist ja wieder zu erklären und zu bilden und zu knäten; und zwar um so schwieriger, se mehr er Urstosse für Alles in sich enthalten muß. — Die Weltsosse gab nur ein Geist, ein Wunder, ein Wessen außer allen Welten und Zeiten.

So aber ist es auch mit dem jungsten Sage der Welten und folglich der Erde. Welche Umwandlung, Ausbrennung, Durchstutung auch sie erwarte — wie in einer Zukunft von Jahrtausenden naturlich ist — dadurch wird sie noch ju keiner "verklärten Erde" Steffens und zu keinem Wohn ort für Geister. Das Erdige bleibt; und wollte man das ganze Planetensussen, ja Milchstraßen in Ein Ausbrennen werfen: das Jesige nähme nur andere Form an; und es gabe keinen Uebergang zu Hohern.

#### Erbenfchidfal.

Alle Planeten find so verknupft mit einander, daß unfre Erbe keine Berjungung oder gar Berklarung annehmen konnte, ohne ihre Bruberwelten ins Spiel ju gieben.

Die organische schaffende Natur tennt nur das Gefet ber Freigebigkeit, nicht ber Sparsamkeit, wie die mechanische. So hat der Schmetterling von feinen vier Flugeln blos zwei nothig zum Fluge.

Die Natur macht zwar oft Ausnahmen, aber was fie in Millionen und Jahrhunderten wiederholt, ba spricht fie Geset und Analogie aus; so mit dem Streben nach Renntniffen, das keine Ausartung sein kann.

In sedem Jahrhundert muffen der Menschen mehre werden, deren innrer Mensch nicht Futter braucht, sons dern Speise. — Das Edle, einmal entwickelt, kann sich, wie die Wiffenschaft nur fortpflanzen; ja Licht läßt sich leichter einschließen, aber Wärme nicht. Es kommt nicht darauf an, was zeitlicher, sondern was eigner Charakter der Menscheit ist.

### Menich als Schopfungezwed.

Die Schöpfung ist fur jedes einzelne Glied Mittel und jedes Mittel ift wieder Zweck. Nicht blos fur den Menschen fließt das Ganze, um ihn zu tragen, zusammen; auch für jedes Thier gehen die Stralen in Einem Brennpunkte 61. Band.

jur Barme besselben zusammen. Die Schopfung ift gleich, sam die größte organische Natur, worin Gin Glied allen Gliebern und alle Einem dienen. — Für das Schaf ift der Mensch, die Biese und der Bach geschaffen. Was in einander wirft, ist für einander gemacht. Der Mensch kann nur das für etwas anderes Bestimmte für ein Drittes bessimmen; und zwar folglich durch einen Sprung und Zwang; die Natur aber hat schon alles eingeleitet.

Das Heer von Insettenscelen mache nicht gegen sie und das Leben gleichgultig; und man schließe aus der Menge der Seelen nicht auf Geringfügigkeit der Seelen, wie wir mit Sand und Staube thun — Jede Seele kann tausends mal wiederkommen und für die Seelenwanderung sind die niedern Klassen Wahrscheinlichkeiten — keine bleibt klein — kein kleines Leben ist vergeblich — oder bleibt klein. Uebrigens wenn wir eine unendliche Zeit, einen unendlichen Naum annehmen: warum nicht auch ein unermesliches Entstehen oder Bestehen in beiden?

Nirgends ist so viele Bevolkerung als in der Ewigfeit.

Ein großer Geist muß etwas besondres mit uns vorhaben, daß er in so furzer Zeit uns vor sich? überrauschen läßt.

#### Bergangenheit.

Bas ift sie? Die Erinnerung einer ganzen Ewigkeit ift boch nur Gin Punkt, ber nicht größer als die Bergangen

heit Eines Tages. Jede Bergangenheit ift ber andern gleich an Große.

Alles in der Zeit ift nur Borbereitung, auf welchem Planeten es auch mare; wie oft Borbereitung, welches Berbaltniß jur Ewigkeit, ja ob nicht aus diefer wieder Uebergang in die Zeit ift, miffen wir nicht.

Philosophisch genommen, ift jedes Dasein ein zeitliches und erstes; und baher unser Erbenleben stets fur einen Borhof und eine Borfchule ber Ewigkeit anzuschen.

Ueberhaupt ift nichts nothiger, als den Begriff einer Bernichtung ju tilgen und mat' es durch Seelenwans derung.

Darunter verstehe man nicht ein Anfleigen burch beffere Rorper hindurch. Satte nicht der Geist in seinem eignen Rorper eine Seelenwanderung, wenn er vom gesunden in den franken, vom jungen in den alten überwandert, vom wachen in den schlasenden? Denn es ist einerlei, ob die Seele zum Leibe oder dieser zu jener kommt. —

Wissen wir benn, ob nicht die Seele um nur mit einem Organ solche und solche Empsindungen zu bekommen, vor, her früher an anderen, obgleich vergegnen Empfindungen muß geubt worden sein, daß die jegige eine Summe vieler frühern ist? — Konnte sie nicht zulest eine Organisazion bekommen, in der sie aller verschiedenen Empsindungen und Leben sich besanne? — Eine gesteigerte geistige Kraft muß es geben, da ja Gott (eine geistige) die hochste, vollste ist.

Das Thier als foldes hat nichts Unedles. "Benn aber alles Organische im Geifte Spur läßt: so muß die Seele auch aus dem Geierleibe Naubsucht und Feigheit mit him ausnehmen u. s. w."

Jeder Affekt, 3. B. der Jorn, ist blos die Uebertreis bung eines sittlichen Gefühls, der Jorn ist nur eine zu irrige Zusammenfassung der fremden Unmoralität. Mit der Einschräntung des Blicks fällt aber zugleich das irrige Zussammenfassen weg und die Kraft bleibt übrig. — Außers dem gibts überhaupt kein Thier, das blos rein bose Triebe hätte. —

"Zulest wird alles Seele und wandert, benn auch die "Monaden der Korper sind Seelen und wandern; und es "bleibt julest kein Erdboden für die Geschöpfe übrig und "tein Stoff ju Leibern."

Und was war's benn? — Wir burfen gar nicht so weit vorausfragen bis in die Ewigkeit hinein. Wollen wir Gesborne von Shegestern eine unermestliche, unendliche Gesschichte des All voraus konstruiren und aus Siner Erde und Lebenszeit die Sonnen und die Wesen-Meere in ihrer Berswandelung ermessen? — Und ist denn nicht der Naum eben so unermesslich als die Zeit? Und steht denn nicht die gottsliche Kraft über beiden mit ihrer Unerschöpslichkeit?

"Im Rorper des Thiers ging's wieder vom Fotus bes Thiers an."

Warum tonnen nicht alle Thierformen burchlaufen fein, ba eine Ewigfeit bagu ba mar?

Barum foll eine Seele blos auf der Erde ihren neuen Rorper auffuchen muffen? Steht ihr nicht das All offen?

Ram vielleicht nicht meine aus einem andern Planeten in diesen?

It Schlaf nicht auch Berluft ber Zeit? Beiche ift bei ber Seclenwanderung zu verlieren als eine hand voll Bafifer aus bem Meer geschopft?

Freilich ein Biel und Aufhoren mußte biefes Banbern haben; und hier murbe eine Gottheit, ohne die boch am Ende nichts ju erklaren und festzusegen ift, eingreifen.

Eine große Rraft (Leibnis, Baco,) hat in einem Leben nicht Zeit genug, fich auf alles hinzuwenden, wo fie schaffen konnte. Goethe als Maler, Dichter, Naturphilos soph konnte dreimal auftreten. Jest muß er alles vereinis gen und boch ber Bereinigung noch aufopfern.

Bill man wie Pythagoras Erinnerung ber durchlebten Personen oder Personlichkeiten annehmen, und sest man fie, richtiger als er, in das zweite Leben: welche Ansicht ber Menschheit, die man in so verschiedener Entfaltung an sich trägt. — Wir wurden die Erde froher verlassen, auf die wir wieder zu kommen hofften und großen Antheil an ihrer Beglückung nehmen.

Wenn die heidnischen Griechen fur ihr Baterland fters ben konnten bei ihrem kunftigen Schattenland, wie viel wehr konnen wir es bei unfern hoffnungen! Es gibt keine erhabne That und Idee in einem platten Geist. Wer eine zeigt, der war schon vorher wie seine That und Idee. So steigen Berge nur auf erhabnen Gegenden empor, nicht oder selten auf blogen Ebenen.

Der hohe Menich muß fich uber die Sohen ber Birts lichteit erheben, wie ber Abler uber ben Chimboraffo.

Die Menschen fuhlen sich immer geneigt, Gott fur ein finnliches Glud ju banken; aber warum fuhlen sie nicht bieselbe, ja größre Danklust, wenn eine schone, heilige Empfindung in ihrer Seele entsteht, oder sonft eine innre Bohlthat?

Bei einem Gewitter furchtet man nicht, daß einer von den 20000 Menschen in der Stadt erschlagen werde; aber bei sich selbst findet man es wahrscheinlich. Warum? Gewiss nicht aus bloßer Selbstsucht; sondern man malt blos bei sich die Folgen des Erschlagens heller aus. Je mehr Farbe und Große man einer Gefahr gibt, desto wahrs scheinlicher tritt sie uns nahe.

Bir vergeffen immer über die Befürchtungen, die eins getroffen, die hoffnungen, die sich auch erfüllten. — Um nach der Sonne zu sehen, findet herschel das Grunfarben ber Teleskopen am besten, nicht das Schwärzen.

Die alten ägyptischen Tempel sind aus noch ältern ges baut; — aber alle Tempel und Ideen der Tradizionen sind aus frühern zusammengelegt und bas Zurucklaufen in die Bergangenheit führt gu teinem Ende. Die Bergangenheit ift ber fichtbare Riefe, die Zufunft ift ber unfichtbare.

Wir find Zauntonige, die Straußeneier ausbruten, und glauben wenn der Strauß fommt, wir habens gethan, ins des wir hochftens stellenweise verzögert und erfaltet haben, weil unfer Daraufigen die Sonne nicht aufs Ei scheinen ließ.

Ein Fotus im Spiritusglase ergreift und erschuttert mich mehr als ein Mensch im Sarge.

Die meisten Geistererscheinungen fallen in die Stunde des Sterbens. Wie war auch sonst bei der unendlichen Geistervolkmenge auszukommen? — Einige Menschen scheinen ein Organ dafür zu haben. Lebende sehen den Abgesschiedenen in dessen gemeiner Erbentracht, die blos ihrer eignen Phantasie angehören kann.

Der Fluß Silemnus gibt Bergeffenheit der Geliebten. Bahrlich, wer nur an feine Ufer trat, um zu schöpfen, brauchte es nicht und hatte schon geschopft.

Die Lethe gibt doppelte Bergeflichfeit: ber Erbe und wieder herwarts bes Elpfiums. Ich mag keine, aber bie erfte am wenigsten. (Dichtung fur eine Mutter.)

Wir Schatten bekommen Kraft des Lebens nicht, wie die im Orkus, durch das Blut das man uns opfert, son, bern durch das, welches wir selbst opfern aus uns: Wo

wir lieben, verliert alles sein Todtens und Winteransehn, so wie warme Quellen an ihren Stellen die beschneiten Auen entblogen und ihr Erun aufbecten.

#### Liebe.

Die Liebe als folche konnen wir nur fur außen fublen, nicht fur uns felber; so wie wir die Warme unfres Bluts nicht in unfern Abern fpuren, sondern erft dann, wenn es von ihnen gesondert außen über unfre Oberfläche rinnt.

### Der Ungläubige (fagt:)

Eigentlich besteht unser Geliebtwerben nur barin, baß wir lieben, und wir streden unfre hand wie vor einem hohffpiegel liebend-bewilltommnend entgegen, aus dem uns sich wieder eine hand gegen uns ausstreckt als Spiegelbild ber unfrigen.

Die Sehnsucht in Schmerzen ift nicht soviel werth, als bie in Freuden; benn jene will nur Befreiung und Gluck bes Irbischen. Die irdischen Guter selbst konnen nur zu hunger und Durft nach hohern Graden ihrer Art reizen, aber nicht nach solchen ganz andrer Art.

### Gegen faliche Beichherzigkeit.

Auf ber rechten Seite gehort bas Sterben gar nicht ins Leben; benn wollte man 3. B. Rinder, Unterthanen als Sterbende behandeln, oder als Menschen auf und in bem Grabe, benen man alles Gute geben, und sich alles Werths

entziehen möchte, so gab' es gar tein Leben mehr im Lesben. Jeder bachte ans Ende und der Junge zuerst aus Absicht: Sterbende sorgten für Sterbende. Aber die Laufsbahn durch das Leben, mare abgeschnitten und ein Haha von Grab. Und da wir sur alle Sterbende eine verzeihende Empfindung haben, so horte das Berzeihen und Nachgesben und Einhalten nirgend auf.

Die Jugend hat fich ihren Fruhling aus bem Uranus geholt, wo er zwanzig Jahre dauert. Freilich scheint man, cher in seinem Alter bier unten einen Uranuswinter zu has ben, der ebenfalls zwanzig Jahre währt.

Warum, o Gott muffen benn grade die himmlischsten Gestalten so verwelklich sein, grade Lilien und Rosen, grade die Blumen, indem alle andern Farben, gelb, braunrothzc. so lang ausdauern? Alles Actherische sucht so leicht den Aether, das Schone das Schonste; nichts Zartes will bei uns bleiben.\*)

Selina: Gab' es keinen Gott, so gab' es fur mich auch keine Freude; benn alle Freuden des Lebens maren eben fur mich teine, jumal die Naturfreuden, wenn ich sie keinem Geiste zu danken hatte.

Man unterscheidet nicht genug, wenn man die Macht eines weiblichen Wesens meist in ihrem Angesichte sucht, sie fangt wol dort an, aber fie zeigt sich und ihre Ber-

<sup>\*)</sup> Diese Stelle bezieht fich auf Selinas Tob.

schichenheit von einem mannlichen Wesen durch ein ganzes Reich von Einflussen: es sind die milden und schonen Bes wegungen des Korpers, der Son der Stimme, die liebende Mäßigung in jeder Aeußerung, die hingebende Gefälligkeit, das Verbergen des Widerstandes, was uns so sehr begeisstert, und was wir irrig blos dem seststehenden und forts wirkenden Reize des Gesichts zuschreiben.

# II. Alexanders Ginwurfe.

Wenn du hier des Dafeins mude bift, fo wirst du überall desselben satt werden.

Nirgend gibt es mehr Grillen, und halblahme Flüge, als in der Lehre von der Unsterblichkeit: Co lebt und flattert es grade in den Pyramiden, den Tempeln der hiesigen Unsterblichkeit, blos von Fledermausen.

Die Menschen suchen ihre Erdgenusse boch immer mit einigem himmlischen Scheine zu belegen: — wir legen auf unfre Pfefferkuchen einzelne dunnfte Golbstittern zur Zier.

Man läßt die Menschen auf der Erde soviel üben und werden, damit sie endlich eine ganze Ewigkeit blos in unsthätiger Schonheit herumsliegen: So machen die Schmetzterlinge ihre Arbeit als Naupen und Puppen; sind sie entpuppt, fliegen sie ohne Arbeit herum.

Bei ben Griechen und Romern und überhaupt ben alten Bolkern finden wir wenig Bedurfniß ber Unfterblichfeit

1. weil sie durch den Staat und die Liebe fur ihn mehr in die sinnliche Welt verschmolzen waren. 2. Das Christensthum und die kleinere Baterlandsliebe führen uns mehr in unser Inneres zuruck, das einer Entschädigung für die uns genütte Sinnenwelt bedarf. 3. Sie hatten mehr Kraft; 4. ein stärkeres Gefühl der Selberwurde und Ehre, welche die Zugend ohne Belohnung sucht.

Um in der andern Welt ein Gedachtnis von der hiest, gen zu haben, mußte man überhaupt noch den irdischen abnliche Denfreihen haben, weil sonst hiesige Gedanken in überirdische gar nicht hineinpassen.

Mir wird bange vor der Menge von gemeinem Bolt in der Ewigfeit; vor dem Wiedersehn der Bolter, Jahr, hunderte, der Planeten; der Wilden, der Kinder, der Embryonen, Kretins, der Hunde, Ragen, Maifafer 2c. Was sollen wir mit der ewigen Erinnerung von einigen Jahr, zehenden von Sphemeren in einem All von Swiglebender?

Bie lange danert benn die Freude des Biederschens? Und was wird hernach? Und was mit Enkeln und Urensteln, mit Ureltern und Urururvorelten, z. B. dem guten als ten Adam sammt Eva? Was frag' ich nach einem Urvater vor 6000 Jahren oder nach einem Urenkel nach 6000 Jahren.

Wird ein Geftorbner fagen: ich mochte eure Fruhlinge und Feste haben, die ich überlebt? Ich mochte bis ins funfzigste Jahr alle die Es, und horfreuden genießen? und dann ein Alter voll Ruhe, obwol voll Schwäche. Mler: Ift denn Fortbauer grade Begludung?

J. P. "Ja, insofern die Dauer schon auf der Erde Glud gibt; insofern es Entschädigung gibt; insofern schon auf der Erde ein zweites Dasein, eine Entwittelung etwas schoneres gibt, wie bei dem Schmetterling; insofern kein Unterschied der Zeit und des Orts einen Unterschied in Gott hervorbringen kann."

Wiedersehn sest Gedächtnis und Leib voraus und fast die Aehnlichkeit der alten; folglich Wiedererkennen aller Menschen, Wiederkommen der alten Kenntnisse und Berbaltnisse und des vorigen Lebens. Was machen mit diesen unbedeutenden Kindersachen? Sollen wir mitten in einem Heere bester Wesen die unbedeutenden der Erde fortlieben?
— Schon auf der Erde gefällt kein Wiedersehn bei verand berter Gestalt. Ich murbe lieber Neues suchen. —

Was soll alles gemerkt werden aus diesem Leben? Wies viel Jahrtausende hindurch? Der hauptfehler ist, daß die Leute immer an die nächste Stunde nach dem Tode, und nicht an die Jahrtausende denken; an die hiesigen Berhälts nisse und nicht an die mit Millionen Wesen.

Alex: Wir sehnen uns stets nach einem mehr nur des Grades, nicht nach einer Art, die ein Mehr und Andres an sich ist. Jede Sehnsucht sest ein Mindergenossenss voraus.

3. P. "Dieß ist nach Plato sogar im Physischen und Ursprünglichen falsch: Die Begierde ist früher als ihre Bestriedigung, durch welche sie erst ein Mehr und ein Wieder, bolen verlangt, und welche Speise ware benn zu geben, wenn kein hunger vorher da mare.

Unser Berftand ift ja so unbedeutend gegen den unende lichen in jedem Thierbau, daß er diesen selbst nicht begreift, und daß der Untergang eines Runftgenies nichts bedeutet gegen den von tausend Runftleibern.

Ein Gott konnte alles blos zu seiner Lust gemacht, ja ben Menschen zu ihrer eignen ben Glauben und die Morralität mitgegeben haben. — Der Zusammenhang einer Schopfung machte alle diese Wesen nothwendig.

Woher weiß man benn, daß ein endliches Wesen je aus der Zeit komme und die Ewigkeit, die sich nur bei dem unendlichen — oder es muß zwei Ewigkeiten geben, eine für den Unendlichen, eine für den Endlichen — denken läßt, gewinnen kann? Und wenn dieß wäre, so könnte ja dessen endliches Wesen aus der Ewigkeit in die Zeitlichkeit gekommen sein. Die Sprünge hin und her sind gleich groß oder unendlich.

Miemand bebenkt das Wort Ewigkeit. Sogar eine um endliche Zeit als Lohn oder Folge eines irdischen Augenblicks ware Unfinn. —

Sogar für eure schwache Liebe, welche sich ja erkältet von einem Wolkchen, wie der Brennpunkt des Brennspiezgels, wenn eines darüber zieht, verlangt ihr Unsterblichkeit als Lohn? Nichts Gutes in euch ist ewig, und ihr wollt Ewigkeit?

Man follte vielmehr schließen: wenn bas ganze bielges staltige, mit so kunstreichen Inftinkten und Formen bes schenkte Thierreich untergeht, warum soll die oberste Stufe eine Ausnahme fordern? Die Natur veredelt zwar alles Thierische steigend, inzwischen mußte der hohe Mensch sich doch die thierische Aehnlichkeit der Fortpflanzung gefallen lassen.

## III. Kraft = Seele.

Besonnenheit oder Bewußtsein. Alle andern Rrafte, Wig, Berstand, Sinbildung haben Unterschiede des Grades; Bewußtsein ist in der Art verschieden, ist ganz da oder gar nicht und macht den Menschen zum Gotte gegen ein Thier.
— Sterben eines Besens, das Bewußtsein hatte, ist uns bentlich.

Rraft fennen wir nur aus uns, durch unser Bollen und Shun; außen ift nur Aufeinanderfolge.

Wir fennen eigentlich nur uns und unfre Kraft, alles andre Meugere wird nur bezogen auf uns. Leben fommt nur aus Leben, ein Gedanke nur aus einem Gedanken.

Wir kennen nur Eigenschaften, keine Wesen außer uns und jene nur in uns dargestellt. Wir kennen nur geistige Rrafte und körperliche Erfolge.

Wir konnen eigentlich gar nicht fagen, welche Befen groß oder klein find, da wir une nur nach une ausmessen. Die Berge ber Erde geben im Monde (bei der Mondfinssterniß) keine Unebenheiten unserer Rugel und ihr Schatzteniß verrinnt unterwegs zu Nichts.

Das Wollen fann nicht durch mehre Theile; sondern nur in Einem entstehen. Ein vertheiltes Wollen mare in jedem (einzelnen) Punfte ein unvertheiltes.

Reine Rraft wirft allein im All, also auch ber Geift nicht. Wir fennen nur Bunbel von Rraften, Kraftgrup, pierung, Kraftewelt, Kraftgesiccht, She, Ginfindschaft, Unio bypostatica, Erbverbruderung, Gutergemeinschaft.

Die Natur zeigt uns nirgends absolute Berschiebenheit, aber wol Streit, ber icon Aehnliches voraussett und hete vorbringt:

Unter allen Kraften ist die geistige die hochste; sie ist alles Schone und Erhabene; außer ihr gibts keinen Regen, bogen, nur Wasserkopfen mit Farbe, kein Meer, nur anseinander hangende Tropfen — die Liebe, die Schonheit wohnen nur in Einer Kraft. — Das Derz suhlt die Unisterblichkeit. Das geistige Derz ist der Indegriff alles Geisstigen, was auf unser Wesen treibend zusammenwirkt, wie das physische mit seinen Kammern und Abern. Das All will und kann nie zertheilt begriffen oder gar angeschaut werden. —

Die ganze Welt ift unfer Leib, nicht blos bas Ohr, . auch die Luft u. f. w.

Der Geift gleicht bem elettrischen Funken und Blige, ber fich burch Schlagen nicht verzehrt; und ben man uns verringert kann ofter bin und ber schlagen lassen.

Digitized by Google

Die Seele ist eine lebendige Flamme, die sich vom Kor, per nahrt, zerstorend und zerstort, ihn in Asche zersegend daß die Klamme niedriger wird.

Sie erhalt ihm mitten unter bem heißen Durchbringen und Aussaugen besselben, boch die Dauer; wie die Flamme macht, daß der Lichtbocht durch das Del, das sie durch ihn ausgehrt, nicht in Afche zerfällt.

Sind Körper und Seele rein basselbe: so kann man von keiner andern Unsterblichkeit mehr reden, als der der Leiber, woran eben nicht viel gelegen, an der Zusammensegung des auseinander gelegten Uhrwerks. — Ift denn der Blig der Wolkennebel in dem er wohnt, oder die Flamme die schwarze Roble.

Die Seele ift bet Stab, ber in den Wellen bes Korpers fich in mehre Stude zu brechen und nach ihnen fich zu bewegen scheint.

Der Rorper ift der bloge Borhang des Geiftes.

Der Körper ist so abnlich dem Geist wie das Rleid dem Korper, — ist sein Einband.

Auf den Mumienkasten ist wieder der Mensch gemalt.

Der Lichtstrahl bewegt troß seiner Schnelle und alfo Starke nichts — und boch unser Geift alles.

Der Geift ift so unfichtbar, wie fein Bort; ift aber im

Worte nicht alles Sochste, alles Leben? Ift es verloren, wenn die Luft, die es tragt, fort ift?

Rund um uns her ist doch nichts so lebendig als unser Ich; und dieses Lebendigste sollte dem Unlebendigen gleich werden. Das Bewußtsein ist eigentlich das höchste Leben. Wenn die Kraft in der Bewegung besteht: so hat der Wille die höchste, da er sie nicht nur anfängt, sondern auch freiwillig verstärft. So ist die Kunstmäßigkeit des blinden Lebens wieder nicht so viel, als das bewußte Ansschauen desselben.

Sogar, wenn man ein allgemeines Leben, eine Weltsfeele annahme, die sich in einer gewissen organischen Bersbindung bewußt ware — jedoch aber sich selber wieder von ihrem Bewußtsein in einem fremden Individuum untersschiebe, was eigentlich nicht denkbar — so mußte sie mitten in der Umgebung von Licht und andern Kraften ja auch wieder ein-Bewußtsein sich erschaffen.

An den Zeiten machfen die Geister. Wie tief der Unsgebildete selber neben dem Gebildeten sich feststellt: fo tritt wieder der Gebildete über Gebildete hinauf gleich den Diasmanten, welche ungeschliffen nicht leuchten, aber geschliffen, sogar das bloße Bolken-himmelslicht einsaugen und leuchsten in Milch und Dinte.

# IV. Geift zum Korper.

Wenn die Suspension aller Krafte durch den Schlaf nicht schadet: so ist ja das Alter nur ein leiserer Schlaf. — Der Körper verknöchert und verknorpelt sich lange vorher und sehr weit, indes der Geist noch seine alten Krafte spurt. Ja bei manchen Greisen steht das leibliche Untersinken gar in keinem Verhältnis mit dem geistigen Obenbleiben.

Die geistige Kraft der Thiere, wenn sie mit dem Korper vergeht, spiegelt ja nur in der Tiese unser Berhältnis und Schicksal nach; und die Schlusse mussen von beiden gelten. So könnte der Affe Unsterblichkeit sodern und sie der Meerkage absprechen; so das Pferd sie verlangen und dem Rind sie abstreiten und dieses sie dem Insekt u. s. w. Sogar der höchst gebildete könnte einem Pescherah und einem Kretin Fortdauer absprechen. — Lauter Reiche des Entstehens und des Bergehens, keine des Wiederkommens und Steigens. Wie soll das nie veraltende Aite Neues verburgen oder nur erlauben?

#### Goethesche Anfict ber Menschen:

Leiber nach Leibern werden befeelt; von Menschen an, überall Leben, Sterben, Wiederleben. Aber das Einzelne ift nichts. Sben so gut das Blatt und die Blattlaus; die Runftlichkeit dieselbe. Jenes Steigen und Erloschen des Lebens durch die außern Berhaltniffe sehen wir ja überall und ein Bischen Berstand, das der Mensch mehr hat und das ihm allein so groß duntt, entscheidet bier nichts. Das Ungeheuere des Entstehens sest ein Bergeben voraus.

Wir sind immer berechtiget, ein Organ voranszusegen, ba sich keine ganzliche Trennung einer gehildeten Rraft von einem Organ benten last. Die Rraft bilbet sich ihr Organ zu — wenn sie es ablässet, muß sie nicht noch mehr jest vermögen, eines sich anzueignen, als im Mutterleibe.

Wir wundern uns zu fehr, daß wir immer durch den Geist hindurch den Korper, gleichsam durch die Lichtsamme ben schwarzen Docht erblicken.

Die Abhängigfeit des Geistes vom Korper ist wechsels seitig, obwol nicht so empfunden. Der sogenannte Korper als ein System von Kraften, die darum nicht weniger geisstig sind, weil sie unserm Geiste als Empfindung der Aussdehnung und der Bewegung erscheinen. Mur Krafte flies ben auf Krafte ein; und das Niedrige liegt nicht im Einswirfenden — 3. B. bei der sinnlichen Liebe — sondern im Empfangenden, nicht im Tiefern, sondern im Hohern.

Ueberall ift die Geisterwelt nur in der Korperwelt. Wir sehen auch hier wie am himmel nichts als reine Korperwelt, in der wir als Geisterwelt wohnen. So wie aber in jener diese nicht zu errathen ware, wenn wir nicht uns unter einander selber voraussetzen, so fann, ja muß um und über uns eine Geisterwelt in der forperlichen Sternenwelt vorhanden sein, die uns aus Unbefanntschaft mit ihere Sprache, also aus Unahnlichkeit verhüllt bleibt.

Das Unbewußte in ben Geistern ift eigentlich bas größte Reich und eben wegen diefes Unbewußtfeins bas innere Afrita, beffen Grangen, Die man nicht kennt, febr weit auseinander geben fonnen. Barum foll benn alles jum Bewußtsein tommen, mas im Geiste liegt, ba ja bas, mefe fen er fich ichon bewußt mar, t. B. bas gange weite Reich bes Gedachtnisses nur in fleinen Bierteln erleuchtet vor ihn tritt und die gange übrige Belt unfichtbar im Schatten bleibt? - Und fann es nicht zweite Welthalften unfers geistigen Mondes geben, Die fich bem Bewußtsein gar nicht juwenden? - 3ft benn unfer innerer Blick fur alles offen und geschärft? Es fann fo aut mehre innere Sinne geben als außere, mehre Befonnenheiten, b. h. Befonnenheit fur tiefere Berhaltniffe; ber Bilbe und Leibnis haben Bewußt fein; aber wie gehen bem Bilden die großen Strecken bes innern Lebens ungefeben vorüber, mo ein Leibnis jebe Scholle bemerft!

Das Körperliche selber kennen wir nur durch das Ich.
— Schneide dem Ich eines Goethe bei der Geburt Sehen, Horen, Riechen, Schmecken ab; nur nicht das Gefühl: doch wird sich ein Ich entwickeln, aber welches? — Wie

werden dann bloße Gefühlempfindungen zu ben Ideen des Gemiffens u. f. m. fteben? - Aber ift im Geifte einmal das Reich der Sichtbarfeit oder Borbarfeit gewesen: fo gebt es doch nicht unter, vernichte man auch immer die Ginne werkzeuge nachher. - Aber mas ift benn diefer Beift? -Rrage nur nicht nach bem Gipe ber Geele; eine ber uns finnigsten Fragen, als ob die Geele mehr im Gebirn, als in der Ferfe fage, die fie fublt. Bare die Laufchung der Gefichteferne nicht : fo murben wir fie immer an die Stelle fegen, wo Schmerz oder Gefühle find. - Benn wir auch alles Rorperliche nur durch bas 3ch fennen: fo ift boch ber Unterschied, daß wir das eine Rorperliche nicht abandern tonnen, fondern auf uns wirfen laffen oder wirfen machen. - Schneide nun aber nach ben obigen Ginnen auch gus lest bas Gefühl ab: mas bleibt? - 3ft's Sterben? -Ober Ungeborensein? - Das fich felbft bewußte 3ch tennt in fich feinen Punft, fein Ausbehnen; wie ein Aether ums fafit es alles Meufere. Ewig aber bringt ber Erug einer Ausdehnung in unfere Borftellung eines Geiftes, als ob in ihm die weite Belt bes gelebten Lebens, ber Beobachtun. gen fich lagere. - Indeß findest bu in deinem Bewußtfein feine Spur der Abhangigfeit; jede Mothigung nur in bir.

Die Berechnung ber hindernisse fann durch tein Berb zeug entsiehn.

Das Berhältnis des Gehirns zur Seele kann nicht in körperlicher Begleitung und Wiederholung ihrer Thätigkeit in allen Punkten bestehen, sondern nur im Eroßen. Aber es ist eben keine Wiederholung und Begleitung: — Farben können Tone nicht begleiten.

Dem im Geift Zerlegten entspricht Ganges im Leib; mit vielfacher Bewegung flattert jener im einformigen Gle

ment. — Und wie ware denn überhaupt geistige und torperliche Thatigkeit gegen einander abzumessen und einzutheis ten? wie beide an ein Lineal, Linientheiler oder Mifromes ter zu legen? Alles Korperliche, jede Bewegung laßt sich abtheilen und in Zeit und Raum wiederbringen, Geistiges nie.

Im Gehirn wirfen in berfelben Sekunde alle Sinne und alle geistigen Rrafte juweilen jusammen, Leidenschaften, Blutbrange 2c.

Die Seele wirft fo fart auf den Leib, als diefer auf fie; barum ift zwischen beiden boch teine Identität.

Mur die Korpertheilchen andern fich nicht, haben emig biefelbe Schwerkraft; aber der Geist nimt Neues an-

Beift als Rraft behalt bie Ginwirkung,

Wenn ein Wesen durch ein langes Leben sich zu einem Leibnig ausgebildet, so sind nur zwei Stellen anzunehmen möglich, in welche diese Ausbildung zu verlegen ist. Die erste ist blos das Gehirn, das aus einem unwissenden zu einem nielwissenden, scharfsinnigen gebildet worden. Man läßt also das Ich, das als unveränderte Kraft wirkt, wenn man es anders nur annimt, die Gehirntheilchen so ordonen, daß mit ihnen dieses Ich diese Wollsommenheit der Reise zeigen ader anschauen kann. Wer nun dieß nicht annehmen kann, sondern behaupten muß, daß soviele taussend Gedanken und Bestrebungen im Ich selber etwas gesändert und gebessert haben, der kann diese verstärkte Kraft nicht untergehen lassen. Die Einwendung des Alters ist so

cine, wie die des Schlafs; nehmt ihn weg, die gereifte Rraft ist wieder da. —

Nach Sommering hat das Gehlen eines dreischrigen Rnaben fast die Große von dem eines Erwachsenen. — Dalte man nun die Große gegen den Unterschied der geistigen Ausbildung, die ja das Organ eher vergrößern sollte durch dessen Anstrengen: und denke dann noch an eine andre materiellere Mitwirkung des Gehirns, als die der Merven des Auges, Ohres zc. ist. — Welchen Antheil des Gehirns man auch an geistiger Thätigkeit annehme: da er in gar keinem Verhältniß der Große steht, so bleibt dem Geiste seine eigne Unsichtbarkeit der Einwirkung frei. Das durch nur konnen Wunderkinder entstehen; der Kindergeist braucht keine andern hirne, als der Mann; er selbst ist nur früher reif oder großer angekommen, und man hat aus ihm, nicht ihn selber abzuleiten.

Pas Gehirn erklart von geistigen Verhaltnissen so mes nig, daß man eben so gut dasur Leber oder Magen segen könnte. Körperliche Anstrengungen lassen ihre körperlichen Spuren des Wachsthums zurück in den Gliedern des Gesbrauchs. Aber welcher Unterschied, der nur vom weiten dem Unterschied der Seelen gleich liefe und entspräche, ist zwischen dem Gehirn eines Gebildeten und eines Ungebildeten, eines Philosophen und eines Philosopen? — Alle Unterschiede des Gehirns können ferner nur körperliche sein; aber Holen, Feuchtes, Trocknes, Harte, Weiche, Größe Kleinheit haben so wenig ein Verhältniß zu irgend einer geistigen Sigenschaft, daß man alle wechselnd austauschen und unterlegen kann. —

Die Seele ist fur den Körper voll Gifte und Arzneien: mit einem Trauergedanken entkraftet sie das ganze Nersvenspstem, wie mit einem Gifttropfen. Wie überhaupt bei dem Lebensgewebe die Bewegungen kein Berhaltniß zu den körperlichen Hebeln zeigen, sondern ein Arseniksplitterchen heftiger erregt, als ganze Pfunde Wasser und Brot, so kann ja kunftig ber Geist auf die feinere körperliche Umgebung auch mit Rraften Gedanken wirken, welchen der unzgeheure Erfolg gar nicht angemessen ist. — Kennen wir die feinern Flussigseiten, aus denen kunftig der Geist mit Alls macht sich Hullen aneignen kann?

Das Gehirn entscheidet den Tod blos durch seine Unsentbehrlichfeit fur die übrigen Organe.

Das Gebächtniß, das eigentlich behaltende kann nur im Geiste liegen, der aber dazu körperliche Bedingungen braucht, die er ja aber auch nach der Zerstörung des Gehirns in andern Körpern sich aneignen kann. Das Gehirn ist ja keine Rugel mit erhobenen und vertieften Neihen von Merkwurdigkeiten, deren Menge unendlich. — Wenn der Greis sich am meisten der Kindheit erinnert und überhaupt alles darin am festesten bleibt: so ist ja ein ganz anderes, harter res, größeres Gehirn spater da, als das war, das zuerst aufgenommen.

Huet bekam vor bem Tod sein Gedachtnis wieder — bieses ist nicht abhängiger vom Körper als bas Sehen vom Auge; indes sieht die Schlaswache doch ohne dieses; und zwar in die Ferne. — Nehmt Erinnerung: so nehmt ihr eigentlich auch alle andre Spur des Lebens, mithin auch

den ganzen Schat der Sittlichkeit; und ce bliebe am Ende nur ein leeres nacktes Wesen übrig, das eben so gut könnte wieder auf der Erde geboren werden als im himmel. — Wir behalten alles, aber wir crinnern uns nicht an alles, an das Erinnern unwillkurlich. — Das Bewußtsein ist ja noch mehr dem Körper unterworfen. Manche Thatigkeit bezieht sich auf einzelne Theile und Organe, manche, wie Bewußtsein, aufs Ganze.

Das Gedachtnis arbeitet freilich unter Bedingungen und Lasten des Korpers — aber doch nur so gut wie jede ans dere geistige Kraft auch, die Phantasie, der Scharssinn u. s. w.; und dann, wenn ihr alles dem Geiste nach dem Tode abziehen wollt, woran der Korper sein Mitspiel hat: so bleibt jenem nichts übrig, als die Asche dieses.

Bir fuhlen, um uns einer Sache ju erinnern, wie wir bas Gehirn anstrengen jum Mitwirfen.

Wir wundern nns über das Vergessen. Warum nicht über das Wiedererinnern? Was geschah denn da im Geshirn? Wie kann das untergegangene Körperliche sich erneuern? Oder wurde es blos unterdrückt, und wie denn? Soll-denn diese Gemeinschaft irgend auf einmal aufhoren? Wenn im Gehirn das Gedächtniß: was thut denn der Geist? Er sieht darin Spuren, woher weiß er denn, daß es alte sind? Wie kommt es denn auf seinen Willen an, sich zu erinnern und sie auszuwecken? Kannst du einen Freund haben, ohne Schlag des Herzens oder einen Jorn ohne Ergießung der Gallenblase; aber ist denn die Leber der Jorn? Wir bemerken es beim Gehirn und seiner Ber

siehung auf bas Gebächtniß nur mehr, well es ofter und im Rleinen vortommt.

Woraus besicht benn ber Inhalt bes Ich? Nehmt ihm alle Erinnerung, b. h. alle Gedanken: so hat es nichts. — Das Bewußtsein ist ja noch mehr bem Körper unterwors fen. Manche Thätigkeiten beziehen sich auf einzelne Theile und Organe; manche, wie das Bewußtsein, aufs Ganze.

Bur Erinnerung gehort Erschaffen und Billiur bes hers porrufens.

Wenn ichon im Sterben das Gedachtnig, b. h. ein Organ dazu frei wird: warum nicht nachher, fo wie aus der Kindheit? Was fonnte in der ewigen Cobe und Fluth der Fluffigkeiten Bestehendes bleiben?

Ich wollte eben so menschlich und richtig das Ich, den innern Menschen (wiewol der innere ja nur ein halber Mensch ist) darstellen, wie im ordis pictus als einen vollien Menschen aus Punkten geformt, die von einer andern Ansicht her die Monaden vorstellen könnten, welche der Geist unter dem Namen des Leibes und Lebens befehligt.
— Ein Wilder erkennt stets einen ganzen Menschen vor sich, sest kein Lebenstheilchen oben an, das alle übrigen beherrscht; er liebt ihn von der Wange und dem Auge und der Stimme an durch alles zusammen hindurch. Ein Kind wird nicht irgend ein ins Gehirn verpacktes, anleuchtendes Lebenspunktchen lieben.

In der bilbenden Kraft muß ein Spstem von Bils bungsgesegen liegen. Bot der Entstehung bes Menschen muß in ihr ein Abriß, Entwurf, eine unsichtbare, ideelle Konstrufzion sein.

Ift benn ber leib eine ägnptische holzerne Mumienfap, sel, die ben Geift, wie eine Mumie starr umschließt und starr fest halt? als ob da ein Studchen Seele regierte, bort nicht; als ob nicht das Ganze als Ganzes überall ber seelt ware! It die Seele nicht eine lebendige Flamme, die sich vom Korper nahrt, ihn in Asche zersest?

Geist als Kraft ist mir eigentlich ja noch gewisser, als mein Leib. Denn ja erst burch jenen kenne und fable ich diesen; meine Beränderungen sind mir bewußter, so wie naher, willkuhrlicher und freier als seine.

3m Alter werden die Organe ungehorfam; aber ift denn darum ber im Geifte gefammelte Schaf mit geschmolzen?

In der Pflanze find Monaden jum Leben verknupft, aber es fehlt der Monade, Regent. Der grunende Zweig, abgebrochen, fault nicht sogleich, aber det abgehauene Arm.

Der Wille vermag nichts auf die Empfind, und boch soviel auf die Bewegnerven. — Es ist kein Grund da, warum unser Wille nicht auf jeden Bewegnerven wirken sollte; und so auf die Nervenknoten; aber wir haben uns nicht bazu gewöhnt, so wie wir Ohr und Nase nicht mehr zu bewegen wissen.

Aller Sinnenapparat ift auf der dem Außen jugetehrten

Seite gemacht; innen am Ende der Sinnnerven und im Gehirn gegen die Seele zu ist alles einsach. Die organisschen Theile können für einander vicarieren; so die Absonsterunggefäße, so die Abern, Haars und Blutgefäße. Aber außen ist das Feindselige; dieses muß dem innern Nervensmenschen erst zugeschliffen werden. — Die Austdung (des Räthsels) besteht im Geisterbund der Monaden. Die Seele braucht innen zu ihrer Thätigkeit nichts Entsprechensdes obgleich ihre Welt eine größre Mannigsaltigkeit, als die äußere enthält.

Die Verbindung des Geistigen mit dem Geistigen ift freilich ein Abgrund; aber das Geistige ichon ohne Berbins dung ist einer und wir begreifen eben so wenig unser Birsten in und, als außer und, oder das auf und. —

Nicht ber einzelne Gegenstand in der Natur fann erhas ben fein, fondern das Zusammenfassen, nicht der Theil, sondern das Ganze, d. h. wir mussen das Geistige und Göttliche ihm geben, das dem Einzelnen immer fehlen muß.

Der Schlaf entwickelt, nicht erdruckt die geistige Kraft und diese körperliche Starkung wird doch auch geistige; und muß auch Traume gebaren, die wir nicht wissen. — Wenn er nun körperlich so steigert: so muß auch der Geist mits fliegen.

Der Schlaf hat eine Grazie zur Frau. Wie das Stersben, streicht der Schlaf die großen Zuge der Leibenschaft milbernd aus.

Der beste Einwand gegen Schlaf ist ja, daß wir plots lich erwachen — bas Traumen ist nichts bem Schlafe Freme bes, da auch Hunde und Wogel traumen — Ein langer Gottesacker mit eben so viel Welten als Menschen — Nur das Gehirn dient dem Traum — Kinder haben ihre Weltschen, Greise ihre Welt, seder die ihm passende; Greise ihren Saturn, Andre ihren Mars; Kinder einen Kometen.

Die mögliche Furchterlichkeit ber Eraume.

Benn man die Menge von Berwiffelungen, von Marterwerfzeugen, oder überhaupt die ganze Hollens und Quaslenwelt der Möglichkeiten betrachtet, welche den Träumen zu Gebote stehen, um uns in der vernunftlosen Wehrlosigsteit des Schlafs zu martern: so muß man sich blos wunsdern, daß unfre Träume nicht tausendmal qualender ausarten, ja sogar nicht einmal die wachen willkührlichen Qualbilder nachspielen. In Rücksicht der Freuden überbieten oft die Träume unfre wachen Phantasieen.

Wir sinden freilich den Traum toll in unserm Bachen; aber wenn wir einmal aus unserm Bachen erwachten höber hinauf: so wurden wir in uns Unsinn, Knechtschaft und Bergeßlichkeit genug antreffen.\*) Unsere Leidenschaften und Irrthumer lassen wir gelten und vergleichen sie nur hinabwarts mit der Fraumnacht, nicht hinauswarts mit einem unbekannten Tage. — Auch im Traum außert sich Bewußtsein, doch abgeleitetes, restektiertes, erinnerndes Bewußtsein des frühern, aber kein sesstauerndes.

<sup>\*)</sup> Anm. Alexanders: Aber wo foll bas Erwachen aus dem Erwachen aufhören?

Anch ber traumvolle Schlaf ist stärkent, wie ja ber magnetische auch. Denn die Sinnensperre und was sich körperlich baran knupft, umgibt boch die Traume; und bas plogliche Aufspringen der Sinnenpforten und bas eben so plogliche Entrinnen der Traumbilder beweisen, daß auch der helltraumende Schlaf weit dom Wachen abliegt.

In alle geiftige Buftande gerath man fonft allmablich und auf Stufen; fogar ber Raufch und die Begeifterung verlangen Beit. Blos zwei fo verschiedene, wie Schlafen und Wachen, fpringen ju einander über, aber nur ber tieffte in ben bochten; benn vom bochften ober Bachen fleigt man nieder, wie man umgefehrt vom tiefften gum bochften auffliegt. Das Wunder besteht nicht im fcnellen Auferstehen der Sinne und Wiederschen der Belt, sondern in ber ploglichen Bieberfehr bes Bewuftfeins, das fogar bei geschloffenen Augen, Ohren und andern Ginnen doch ba fein tonnte; ein geistiger Connenaufgang wie der forperliche am Aequator, ohne Dammerftufen mit einem Simmelblibe. - Sogar Bewußtsein überflügelt Bewußtsein; im Traum fagt' ich oft ju mir: "jego bift bu bir boch bas recht flar bewuft und in feinem Traum" - aber ploBlich fuhr ich ins mache Bemugtfein aus jenem falfchen binein.

Der Schlaf ist mehr Borbild ber Dauer als bes Tobes, so wie die Ohnmacht. Denn gibt ce eine lebendigere Auferkehung als die, daß die Seele, die vorher von der Sinnenwelt ganz abgeschlossen, ja von ihrer eignen entfernt war, ploglich mit ganz wiederhergestellter, d. h. unverlorner Kraft wieder in die Welt blickt und greift? Folglich hat die Seele an ihrem Wefen, trot aller tor perlichen Einschränkung desselben, nicht gelitten und verlos ren — "Aber in diesem Falle war ja auch der Körper, der leb: und sinnlos im Schlafe, neu lebend im Wachen dasteht." Nicht ganz gilt die Vergleichung. Denn alles wahre Körperliche, Blutumlauf, Wärme, Verdauen u. s. w. lebt und wacht im Schlafe fort, ja noch frästiger; und selber die Sinnennerven sind nicht lahm, sondern nur ihr Band mit der Seele ist locker. Der Körper könnte, wenn Nahrung da ware, ohne Sterben Jahre durchschlafen, wie ja auch die Winterschläfer, sogar beim Mangel derselben, beweisen. — Sogar das Alter ist ein langsames theilweises Einschlafen des Körpers, gleichsam ein Gliedereinschlafen; und wir sehen den Geist entschlummern und hören ihn im halben Schlafe reden.

Die Traume geboren noch ju bem Bachen, und bie Rorperwelt fiebet an ber Gingang, und an ber Ausgang, pforte bes Schlafe, und eben barum fonnen wir ihrer uns erinnern. Singegen mas im Mittelgustand gwifchen beiben Traumen der Beift ausübt und dichtet und benft, erreicht gerade fo wenig ben außern Rreis ber Erinnerung als bie gange innere Beltgefchichte einer Bellfeberin; und wenn Diefe nicht fprache, fo murben wir und fie in Ewigfeit nichts von ihrer innern Berklarung unter ihrer außerlichen Ueberschattung je abnen. Und bier ift boch ein bestimmtes Gelberbewußtfein, welches in Traumen nur einen folchen Wiederschein wirft, daß man fich barin fragt, ob man traume und ob biefes Bewußtsein mabrhaft fei, und daß man es von bem bes Wachens an einem Mattschein mirflich unterscheibet - Aber bas Größte in ber geistigen Belt geschieht ohne Bewußtsein porber und bann leicht ohne ei-61. Banb. 15

nes nachher; wiewol nicht einmal dies nothig ist, da man ja so oft des Bewußtseins nicht mehr bewußt ist. — Wir wissen aber nicht, wann das Bewußtsein alle diese Krafts außerungen anschaut, so wie die Ideen wild in uns auf einander solgen und wir erst später ihre Reihen überschauen, dann aber aussondern. — Wenn du über einen größern Schmerz den kleinern nicht spürst: so ist dieser doch in deine Geele, nur ohne Erregung des Bewußtseins eingedrungen; den alle äußern physiologischen Bedingungen waren ja da; und mit dem Aushdren des größern ware das Dasein des kleinern bemerkt worden.

Man fonnte einen Ginwurf gegen die fruhere Rulle der Seele entlehnen aus bem Zustand der Rindheit, in Berbins dung und Gegensaß mit der fpatern Ausbildung.

Das Achnliche hat Wahlverwandtschaft mit dem Achwlichen. Wird nicht eine hohere Seele sich einen hohern Korper bauen, wodurch ein Genie entsteht?

Bie weit foll man eigentlich zuruckgeben in der Aussbildung und wann war eine Seele am wenigsten? — Racht.

Da, wo die Glieder mehr aus einander liegen und ihr rer durch Zeit und Naum unabsehliche sind, namlich in der Geschichte, sehen wir noch weniger ein. Der freie Bille der Menschen darin kann höchstens das thun, was Miß, geburten in der Lebensbildung.

Unfere großen und erhebenden Stunden mitsten in den fleinen niederziehenden.

Warum sehen wir lieber in das Thal als auf den Berg?
— Warum verwundern und erfreuen wir uns nicht, daß wir mitten in so niederhaltenden Berhältnissen gegen Leib und Außenwelt, bei so vielen Bedurfnissen und bei der

Leichtigkeit, womit die Außenwelt, wie ber Schlaf beweist, unfern Geift überfpinnen und umftriden fann, bag mit boch freie hohe Stunden erleben tonnen, wie die ber boch ften Begeisterung, burch Liebe, burch Runft, burch Matur. worin wir uns als Unsterbliche und Ucberirdische fublen? Die Sauptsache ift wenigstens, daß wir fie gehabt und die Bahl berfelben ift gleichgultig; und maren fie Ausnahmen. fo berechtigen fle boch ju Soffnungen.

Inftinkt. \*) Wohin foll der Inftinkt ber Thiere verlegt fein? Der Gliederbau dient nur den Trieben, bestimmt fie aber nicht. Die Spinnwarzen ber Spinne fonnen nur Materie liefern und einen Drang, ihrer los zu werden, er geugen. Aber in ben Bargen und Fugen liegt feine Dothe wendigfeit und Beranstaltung ju ben fongentrischen Rreifen, jum Plicken berfelben, jum Ginfangen bes Raube. Unges borne Werfzeuge find ja noch nicht angeborner Gebrauch derfelben, und die Sand des großen Rlavierspielers wird gang unwiffend geboren. Aber mo foll benn ber Inftinkt als gegliederte Runftfertigfeit, bie in jedem Thiere andere Bunder, und Runftthaten verrichtet, feine Bohnung be tommen, ba er nicht ju erlernen und in feinem Thiere gu verandern ift? 3ch weiß nut beffen Geele ober Geift; in Diefen geht alles, die Mannigfaltigfeit einer gangen Belt.

Auf welche Beife Diefe Borbeftimmungen in bas geis flige Befen niedergelegt werden, jugleich im Bunde mit den forperlichen Inftrumenten, verfteben wir fo wenig, als wir es irgend von allen verschiedenen Unlagen des Menfchen felbst verfteben. (Dur ber Geift, nicht ber Leib nimmt in fich Mannigfaltigfeit und Bielbeit auf.) 3ch verftebe

<sup>\*)</sup> Band I. p. 165.

freilich nicht ein Wort davon, was es heißt eine Ausrustung bes Geistes, aber sobald ihr in ihm Wollen, Empsinden und Borstellen mit allen den zahllosen Abanderungen zulass sen mußt, — weil sie da sind: so gilt dies auch fur die Borstells und Begehrs und Empsindreihen des Instinkts. Ein Geist ist die Schatzammer einer ganzen Welt, ein Abgrund vielsachen Seins. Nehmt ihr ja selbst die Gotts beit als den höchsten einfachen Geist mit einer unendlichen Fülle an! — Wie, nach Blumenbach, im Fotusgesicht alle Züge der Zukunst stehen, so auch im Geiste.

Wenn sie heraussagten, was sie meinten, b. h. was sie begriffen, so wurden sie sagen: Eigentlich ist die Seele bei dem Inftinkte leidend und hat das Zusehn und Empfinden und Ruckwirken und ist der Maschine die Maschine. Aber eigentlich kann man ihr auch bei dem Menschen nicht mehr zuschreiben, zumal, da sie in den Thierverrichtungen, wie Saugenze. ganz im tiefen Wege des Instinktes bleiben muß.

— Mit Instinkt fängt alles Ich an; er wird aber immer heller, sogar bei dem Thier, eben weil er im Geiste liegt.

Der Inftinkt des Lebens: Sunger, Durft 2c. Der Insftinkt der Seele, wo diefe handeln muß.

Der Inftinkt zeigt uns, da er nur in der Seele wohnen kann, zu welcher bestimmten Thatigkeit sie sich erheben kann, wenn der Korper ihre Krafte auf einen Brennpunkt wirken lagt.

Das Maschinenmäßige ist jedem naher und anschaulicher als sein Inneres. — Wollen wir statt der Schwierigkeit eines unbestimmten Borftellens die größere eines bestimmten,

namlich den Instinkt mahlen? Nirgends im Körper sind feste Borrichtungen zu der Insektenkunst sichtbar, ja nur möglich. Ihr mußt mithin ein geistiges Waarenlager annehmen, das — obwol immer mit dem Leibe im Sinklang — sür alles auslangt; denn ihr könnt doch nichts von außen Unmittelbares annehmen; alles Neußere von Witterung an ginge immer auf den Leib zurück. Das Wort Leben erstlärt nichts. Instinkt ist stehende Ideenreihe, Bewußtsein, Willkur — ist schaffende, ändernde — Wir mussen die Seele nicht immer in uns suchen, sondern tiefer; Gott weiß, wie höher alles ware nach der Muthmaßung der Stufensolge.

Beim Instinkt nehmen wir ein geistiges Baarenlager an. — In der Insektensele (ist) eine lange Borstells und Begehrreihe simultan vorhanden und vorausgemacht; indest wir Sandeln und Leben studweise an einander fügen. — Der Instinkt des Thieres bestimmt aber nur gewisse Theile und Akte seines Lebens; aber der menschliche bestimmt zwei Leben und ist in den ganzen Bau desselben eingewurzelt.

Wir sehen ja täglich, wie das Bewußte jum Unbewußten wird, wie die Seele ohne Bewußtsein die Finger nach dem Generalbasse regt, indem sie jenes auf neue Berhälte nisse und Handlungen richtet. Wenn man die Mussel, und Nervendurchkreuzung vollkommen kennt: so erstaunt man über Zuckungen und Orucke der kleinsten Art ohne bewußtes Wollen. Denn der Nerve lernt nichts, sonst handelte er, wie er wollte. Die Sprünge und Würfe vollends, welche früher mit Berechnung sehlschlagen und zulest aus uns bewußter richtiger gelingen, fallen bei Thieren auf. Rein

Instinkt kann dem Lowen den Sprung zur Beute genau vormessen, die ja bald naber, bald ferner fleht. — — —

Aber eben so gut können nicht blos diese eroberten Plage ruckwarts, sondern sogar das ganze Reich des Unbewußten einmal als Reich des Bewußten erobert werden; und wir wiffen nicht, wie weit die Besonnenheit steigen kann in beberen Berhältnissen, da sie ja in unsern niedern bekannten sich in den großen Unterschieden und Sprüngen von Bilden zu Weltweisen offenbart. Der Indianer vergrädt sein Gold, hoffend es in der andern Welt zu genießen.

Warme, Licht, Anziehung haben keine Form, bilden aber jede.

### Magnetismus.

Wenn der Magnetismus bei Gesunden nicht wirkt, aber besto mehr bei zerstörtem Organismus: so scheint ja der Organismus in uns das freie Leben, worin die Seele sich und Körper und Zufunft schaut, mehr zu binden, als zu bringen. Wir sollen durch ihn aus dem All heraus und in den Winkel hinein. Es gibt hier eine hohere Materie, der der Organismus gehorcht, und in der der Geist am freiesten ist, sogar von jenem.

Man follte boch aus der Erhöhung, welche er der geir stigen Welt der gemeinen Kranten gibt, Schlusse machen und hoffnungen, wie höhere Menschen, die ohne Magnertismus fast die Somnambule erreichen, durch ihn sich boser steigern und verklaren wurde, wenn zu den jesigen Kraften die Entbindung fur höhere tame.

Bei den Römern legte ein Anverwandter den Mund auf den Sterbenden, um die Secle aufzukussen. — Dieß gibt einen wahren, magnetischen Sinn. — Wir vergessen, daß, da sede Thätigkeit und Bewegung etwas entwikkelt, Licht, Wärme 2c., daß auch jede geistige, seder Gedanke etwas gerbären musse. Wie der Wille Materien entwikkelt, zeigt die Muskelbewegung, die an jene gebunden ist; aber das Denrken selbst muß auch entwikkeln. — Kann die Hellseherin den fernen Menschen erblikken, so muß sie auch auf ihn wirken, wenn es auch nicht zum Sehen kommt. —

Die magnetischen Baquete, welche ohne den menschlischen Willen so eingreisen, wie eine magnetische hand, bes weisen eine Materie, worin wir leben und auf welche der Wille nur so einwiett, wie auf den Nervengeist. Folglich wirft der Magnetisor nicht unmittelbar durch sein Denten ein; denn eben sein Denten ist nie torperlich isoliert. — Das Sonderdare ist, daß wir z. B. mit Elektrizität kunnen ohne Empsindung geladen werden, die wir nur bei schneller Zus oder Abstrdmung haben.

## V. Zeitflucht.

Zede Uhr ift ein Becker und zwar ein geistiger.

Stånden nicht die außern Gegenstände mit scheinbarer Unveränderlichkeit und Dauer vor uns und magen wir die Beit blos an unfern Borftellungen innerer Gegenstände: so wurden wir ihr ewiges Fliehen gang anders wahrnehmen, ba tein Gedanke steht und uns festbalt.

Mich ergriffe nicht das Bergehen und Sterben; nicht die Kurze der Lebensdauer durch alle Lebendige hindurch könnte mich betrüben: ware nur an der Dauer selbst etwas; aber wenn nun diese Dauer selbst nichts Festeres, Gediegner res hat als die dunnen durchsichtigen Augenblicke, aus der nen sie zusammensließt? Ist denn die Dauer etwas besteres als ein auseinander gelegtes oder wiederholtes Sterben? — Bon der lauten, glänzenden, lebhaften Gesellschaft von gesstern ist heute nichts übrig als ein dunnes Gewebe derselben in jedem Kopfe; dieses war's eigentlich schon dort von einer Minute zur andern — Aber damit ihr euch doch ets was als bleibenden Gewinn vorzurechnen wist, wägt ihr

die Einwirkung der Gespräche auf euch, zählt die Spuren der Unterhaltung und hofft nun, doch in euch etwas Kestes, Bleis bendes davon nach Hause genommen umd behalten zu has ben. Aber freilich wenig; ein Pünktchen ist, was in euerm Ich dablieb; und wenn ihr auf Vergrößerung zählt: so wächst diese nur in gewissen Jahren und später wird ein Pünktchen auf ein Pünktchen aufgetragen und immer weniger ist zu sehen. Und dann gehen gar die Einwirkungen rückwärts; immer weniger bleibt zurück, je mehr nachgegossen wird und das Danaidengefäß des Alters bekommt tägslich größere Löcher. — Es gibt keine Geschwindigkeit irgend einer Uhr, die dem Fliegen der Zeit nachsläge. Denn wie schnell und unsichtbar auch der Zeiger umrennte: so durchslief er doch seinen Raum und zertheilte ihn in die kleinsten, obwol unsichtbaren Räume.

Die elende Dunnigfeit der Zeit bemerken wir nicht, sondern sehen diese fur dichte Masse an, weil und die Zustunft und die Bergangenheit in großen festen Studen ersicheinen; die Gegenwart hingegen ihr Bertropfen hinter die fallenden Tropfen der Augenblicke verbirgt.

Nichts fieht vor uns, bas nicht vergangen mare, wenn es (früher angefangen) ber Zeit hatte widerstehen muffen, die schon abgelaufen und die doch auf dasselbe zufliegt.

Das Gefühl einer Lange ber Zeit mitten unter bem Borüberstäuben ber Augenblicke ware unbegreiflich, wenn uns nicht die Zukunft immer nur in großen Stucken und Langen vorschwebte; aber meift wird sie ausgebehnt, wenn

wir einer entlegnen Bufunft gierig queilen, von der uns eine verbrießliche Gegenwart noch heraussperrt.

Jeder bewegte Korper ist eigentlich ein Uhrzeiger verzinnender Zeit. — Erinnere dich eines Tags, den du z. B. unter peinlichem Erwarten irgend eines Menschen zugebracht: alle diese Qualminuten und Gefühle gehen, wieder beschaut und nachgefühlt, nur in ein Gefühl und in einen Zeite punkt zusammen. Dasselbe gilt von einem Freudentage. hier aber ergreift uns das Zusammenrinnen in eine Borzstellung, durch die uns kein Wiedergefühl der Vergangenzeit kommt, ganz anders, so daß der Trost der Kunst uns nothig wird, welche die Empsindung uns durch die Wiederzbolung der Verhältnisse, unter denen wir sie gehabt, verzsscholung der Berhältnisse, unter denen wir sie gehabt, verzsscholung wieder erneuert.

Das leben ist ein ewiges Berleben und Ueberleben jester einzelnen Minute; also ein ewiges Ersterben und Erstesten, aber dieses wieder auf eine Minute. In der Ewigskeit muß uns die Zeit genommen werden, sonst haben wir dort ein unabsehliches Fortsterben. Nicht das Sterben oder Enden, sondern das stundliche Enden qualt. Gott kann keine Zeit erdulden.

Und boch wenn im ganzen All in jeder Minute eine Minute flirbt und ein ewiges Bergeben ber Zeit ift: fann man fagen, es ist ein ewiges Bestehen derselben, da nie die Gegenwart aufhort.

Jeber Zweck, jedes Streben verbirgt uns das Bergangliche, eben weil es in die Zukunft hinqus und über die Bergangenheit megstrebt. Go jeder hohe Genug, da ein Zeits theilchen bem andern ahnlich ift und darin überfließt. Bollends Genießen und Streben zu gleicher Zeit!

Alles Zeitliche geht in der Ewigkeit vor, und wird eben badurch etwas Ewiges.

Dadurch, daß wir auf einige Monate, Jahre u. f. w. eine Zeit der Freude voraussehen oder uns bestimmen, geswinnt für das Auge diese Zukunft, die nicht rückt, und also die serne Zeit, eine Festigkeit, die uns das Fließen der gesgenwärtigen verbirgt; — uns wird die Zeit lang (bis dabin), mithin fest, als gab' es eine feste Zeit, ja nur ein festes Theilchen derselben. — Die fest stehen de Zukunft, die doch eine der Zeit ist, verbirgt uns das Fliehen der Zeit, bie zu dieser feststehenden hinführt.

Iwei Sinne, durch welche wir die Bewegung erkennen, stellen uns durch diese am lebhaftesten das Vergehen dar, das Ohr durch Musik, das Auge durch Fließen u. s. w. Geruch und Geschmack dauern zu kurz zur Anschauung. Das Gesühl dauert in seinem Schwerz leider lange genug; aber der Schwerz kann sich ja in jeder neuen Sekunde nur durch neue Ansätze forterhalten. Am meisten täuscht uns das Auge über den Bestand des Lebens. Die Pompejus, säule, die Götterstatue, die Sonne sehen mit einer Unverzänderlichkeit der Ewigkeit uns an. Aber sie mussen ja die unausgesetzten Kräfte in die Zeittheilchen vertheilen; und was braucht es mehr als ihr endliches Vergehen an der Zeit?

Da jeder 20, 40 u. f. w. Jahre im Bergehen ber Zeit hingebracht: so ift er an dieses fortbauernde Bersterben alster Sefunden Bustande bermaßen gewöhnt, daß er wie einer im fortschwimmenden Strome gar nichts mehr vom Schwimmen wahrnimmt, sondern auf dem Flusse zu steben glaubt.

Ich betrachte eine gegenwärtige Sekunde, wie sie bann weicht, immer weiter hinter andere jurud, endlich Stunsben, Sage weit — oder so die Schritte eines Wanderers, wie immer neue folgen, die alten langst vorüber sind. — Auf der andern Seite behauptet jedes Gefühl in uns den, wenn auch irrigen und kurzen Schein einer Ewigkeit in uns; aber was kurz ist, ist doch wenigstens!

Wie an sogenannten Bilberuhren bei dem Ausschlagen Bilber vorspringen: so ist ein Mensch ein Beder oder Ausgenblickuhrwerk, das wie ein Beder fortrollt, unsere Augens blicke durchrollt, vom ersten bes Erdenseins bis zum letzten: und das jeden Augenblick durch das hervortretende Bild eine andere Borstellung bezeichnet. So rollen unaufhörlich die Bilder oder Porstellungen vorüber und die Neihe scheint lang.

Blos unfer Geift fpiegelt uns an ber Natur, — Die, wenn auch unsichtbar, ewig wechselt und anders wird, — etwas Bestehendes durch sein Zusammenfassen und Erinnern und Fortsuhlen vor; z. B. ein schoner Abend, der aus lauster Zerfließungen besteht, halt sich in uns als ein ganz zer schoner Abend fest.

Sin besferes Mittel, uns das Flieben und Leben in Ausgenblicken ju verbergen, konnte die Natur nicht mablen als die ewigen Berstrickungen der Noth, das Treiben jur Aufzlöfung, das Leiden dabei.

Es ift ja gut, daß die Zeit vergeht; sonft tamen wir nicht zur Ewigfeit.

Es ift ja nicht viel verloren für die lange Emigfeit wenn man in den Erdverhaltniffen langer bleibt und spater fliebt.

Wenn das kunftige Leben in bloßer Zeit und Zeitlichkeit bestände: so durft' ich's so gut verachten als die setzige Zeit, denn die Lange macht keinen Werth.

# VI. Keine Moral und Liebe ohne Unsterblichkeit.

Der Gedanke an die Sterblichkeit isoliert den Menschen am starklien.

Ift die Unsterblichkeit nicht: so ist ein Wesen, das ich tödte, keines mehr und ich gewinne durch sein Untergeben, ohne daß es verliert. Ich nehme ihm so wenig eine Freude als ich einem Todten eine nehmen kann. Man denke an die ganz andere Moral nicht blos gegen sich (bei der Lehre des Sterbens und Vergebens) sondern auch gegen andere. Denkt euch eine Natur auf zwei Tage beselt und fragt euch, ob ihr es für einen Mord erklärt, sie Einen Tag frühher zu zerschlagen, als sie ohnehin zu leben aufhort? Man kann nur Unsterbliche beleidigen. Konnen Ephemeren ein Sittengeses haben?

Die Unabhangigfeit liegt in ber Fortbauer bes Erwore benen und im Gehalte ber Befigthumer.

Ginge das Geiftige mit dem Rorper unter ober aus eins ander, so mate daffelbe auch mit ihm erstanden, 3. B. die gange Sittlichkeit. Das Sochste ift überall im Menschen bas Angeborne; — und du glaubst, diese Gute, Liebe, Rraft, welche alles Erziehen nur befordern, ausbilden, aber nicht erschaffen fonnte, selber erschaffen zu haben? Die Gnade Gottes, die die Orsthodoxen bei einzelnen Sandlungen segen, sind ich am stark, sten bei dem Anerschaffen.

Wollten wir Tugend ohne Fortleben denten: so fante ber heiligste Trieb für etwas, das sich selber vernichtete. Wenn die Zeit alles nimmt: so ist es nicht der Mühe werth zu beschügen; in gleicher Zeit gehen Juwel und Stroh in Nauch auf, d. h. in Asche unter. Es kommt nun auf die Worliebe der Genußgattung an. Die Tugend kennt nur Unaufhörlichkeit, Ununterbrechung. "Aber keine Nichtzeit unterbricht sie." Ich sähe um mich her fremde Tugend vernichtet.

Wir murben nichts lieben fonnen, wenn wir es fur vergeblich hielten. Aber in die Borftellung von Schonheit, Lugend fommt gar feine Beit, also fein Bergeben.

Das Bedürfniß der Unsterblichkeit läßt sich uns durch bas vergrößerte Bedürfniß der Liebe stärker empfinden. Das Christenthum und die Berfeinerung des herzens wie des Ropfes haben die Warme der Liebe vermehrt und sie zur Tugend erhoben. Daher begreift sichs leichter, warum in frühern kaltern Zeiten ganze Sekten, wie die Sadduzäer, die Unsterblichkeit leugneten \*); und überhaupt der größte Theil der griechischen Philosophen kalt darüber sprach.

<sup>\*)</sup> Anm. b. Berf. Warum mundert man fich nicht mehr,

Cogar bas feuriafte Streben nach Sittlichkeit murbe bei bem Glauben an ewiges Aufhoren fich weniger ertalten - fo wie bas Streben nach bem Schonen, ba wir menige ftens zeitlichen Genuß batten - ale unfer Lieben. Liche gegen ein Befen, bas mit allem Berthe und Lieben fofort von mir verschwindet, mare eine Licbe gegen ein Traumbild, nur daß das Berichwinden bier nicht mit meis nem Augenoffnen, fondern mit feinem Budrucken eine trate. 3ch tonnte eben fo aut ein verftorbenes Wefen lies ben als eines, bas fogleich ftirbt auf immer; und mas lieb' ich benn an ibm, ale fliebende Dichtigfeiten? - Freilich fo an mir auch. - Das Lieben mare, als wenn ein Daar Gestalten aus bem Rirchhofe auferständen, sich marm ans faben, brei Schritte gingen und bann unterfanten auf emig. - Alles nach dem Tode bes Geliebten laft fich bas Berg gefallen, fogar taufendiabrige Erennung; aber etwas muß bleiben, mas eben getrennt murde. - Die Liebe will thun und geben und begluffen; aber wie ift ein Richts zu ber alüffen.

baß es in ber Borreligion ber unfrigen eine gange Sette ohne Stauben an Unsterblichkeit gab. Sie hatte teinen einzigen fo hoben Charafter wie bie Briechen.

VII. Leiden — Alter — Sterben — Tod — Trauer — Sohn.

Ach es gibt fo viele Schmerzen, die nicht bas Leben ens bigt, sondern die erft felbst bas Leben endigen.

Alle Freude und aller Schmerz des Lebens besteht blos in der Sufzession, im Dakapo durch das Repetierwerk in, nen oder außen; ein Blig der Luft, ein Blig des Schmerz zens macht weder gludlich noch unglucklich. —

Zweierlei ift gewiß: die Liebe Gottes, die fich in der Begluttung aller Befen offenbart; zweitens die Leiden der Menschen, wovon die geistigen die größten.

Alle Leiden werden unerträglich dufter, wenn man ihnen die frohe Belcuchtung durch das Licht der andern Belt ents zieht; fo nehmen in der Nacht alle auch fonft glanzende Bolten die schwarze Gestalt von Regens und Gewitters wolfen an.

Es gibt Seelen, für die es nie Sommer im Leben wird. Diese muffen in ihrem Winter den Bortheil haben, als ob sie in Spigbergen wohnten, wo auch am Lage des Winters die Sterne hell glanzen, nicht blos in der Nacht. Sie muffen durch die fernern, kaltern Sonnen die nachste warme ersetzen durfen. Nehmt einer kranken, bettlägrigen Seele, die sich auf der Erde wund liegt, den Aufblick nach oben, so wird sie zweimal unglucklich und beraubt und verzwundet.

Die Jugend, jumal die weibliche vermag eine poetische Berschönerung, oder boch poetische Milde in ihre Leiden ju bringen: so ift das Meer, wenn grade die Morgenfonne barüber hinscheint, mitten im Sturme mit Regenbogen überdeckt.

Unsere meisten Leiden kommen uns von der geistigen Seite, für welche das Irdische nicht zulangen will. Ein Zuschnitt blos für dieses Leben hatte uns Nuhe gewährt und Sättigung. Also unser Leiden um der Zukunft willen ist eine Anweisung auf die Zukunft. — Die Genußjahre dauern länger als das Alter.

Niemand fage, ich kann nicht ungläcklicher werben; nein, du kannst es noch mehr werden. — Ich wollte einmal den Ungläcklichsten, da doch zu einer gegebenen Zeit irgend ein Wensch der Ungläcklichste auf der ganzen Erde sein muß, so wie einer auch der Gläcklichste, poetisch darstellen; aber das schmerzvolle Gesicht sah mich mit seinen Verzerrungen an und ich mußte meines abwenden und konnte nicht ans sangen.

Berfeinerung nicht ber Sinne, sondern des Geistes macht Leiden; so viele Leiden der Phantasie — garte Gefühle der Liebe — Ungufriedenheit mit Genuffen — die meisten Schmers gen sind die über gestorbene Geliebte.

Mur rollende Steine runden fich; Bindfille bindert Blumenbefruchtung — bieß trofte une bei Leiden.

Wenn Leiden bilden follen, fo fegen fie ja eine langere Beit ju ihrer Nachwirfung voraus als unfere fleine. Der Demant wird angehaucht, damit man ungeblendet feine Flecken sehe; Leiden treffen uns, damit wir uns sehen.

Manche werden durch Unglud an den himmel erinnert, so wie Murmelthiere, die fonst nur die Barme aufwedt, auch bei einem großern Grad der Ralte wach werden.

Die Schwermuth wird von der schonen Nacht, Gegend, Musik, durch einen Wiederschein des Unendlichen, durch die blauen Gebirge der Zukunft erzeugt.

Die Mufit, welche unfer ganges Innere auf einmal aber im Einklang aufregt, fullt uns mit einem unendlichen Schmachten, und doch ifts nach keinem sinnlichen Gute. Der Muth, die Freude, die Trauer sprechen keinen Namen aus. (Abagio und Mollton.)

Buftanb nach bem Tobe. Bis auch nur Ein Mensch ganz glücklich in jedem Ges 16 \* fühle blos Gine Stunde murde: ber Aufwand einer gangen jufammengreifenden Belt gehorte bagu.

#### Erfat ber Leiben.

Es gibt keinen noch so Gludlichen, ben nicht die Mufit feufzen lagt. Sie heiligt jede Freude und Trauer mit etwas Ueberirdischem. \*) Denn eigentlich sollte uns die schonste Musik eher befriedigen. Sie' bringt uns von der Außenwelt nicht in uns, um uns zu ergreifen, sondern macht die Innenwelt rege und lebendig. Auch das Erhabene wirft zum Theil so; aber nicht das Schone.

Das herz wird bald des Lebens mude, aber nicht ber Ropf, benn dieser findet in der Wissenschaft der Unendlichsteit, die jenes im Leben sucht. Spater murde der Magen bas herz vertreten und dann bliebe der lange Lebens Bunsch.

S ift freilich hart bei allen Gebrechen Geistes und Leis bes zu fich sagen zu muffen, nach funf Jahren find fie ver boppelt, nach gehn Jahren vervierfacht.

Die Jugend feh ich an nicht etwan tabelnd, geschweige neibend, fondern halbwehmuthig gludwunschend zu ihrem Glud. Ich sage nicht: "seid nicht zu froh, sondern ich denke: "seid recht froh und genug! Ihr selber fühlt jego "nicht, aber ich wol, daß euere Freude nie so wiederkommt;

<sup>\*)</sup> Anm. b. Berf. Dentt euch ein nach ein Paar Tagen eins und verschwistenbes Wesen mit dem herzschwellenben Gefühle ber Mussel.

"benn euer Glaube an deren Fortdauer gehort ja eben zu "ihrer Glut und ihrem Glanze, und bildet euch fogar in "ber Noth alles ein, was uns Alten fehlt, fogar im Gluck. "Auch wenn sie lesen, was ich bente, andern sie mein Dene "ten so sich in ein Abendroth um, daß nichts Nächtliches "mehr zu erblicken ist."

In der Jugend hat man noch Sehnsucht nach Gutern, die julcht das Leben gibt: aber im Alter bleibt alles leer; nur das herz voll Sehnsucht, das sich vom erschöpften Les ben nichts versprechen kann.

Wenn im Alter die Berge nicht mehr die Borbange find, hinter welchen die romantischen Schauspiele ganz ans berer Lander sich lagern, als die durftige Gegenwart uns geben kann: so muß das Alter hinter einem andern Berg, bem Grabhugel, die unendlichen Sbenen eines heitern Das seins suchen.

Das Alter fristet sich seine hoffnungen, seine Jahrzeiten von einem Jahre ins andere hinuber. Fehlt heuer der Leng: so wartet es auf den nächsten und will da alles nachholen; hofft aber vom nächsten schon wieder einen herrlichsten und bekommt es nicht satt, zu erwarten, statt zu besorgen; denn nie hat man so wenig Zeit zu allem als im Alter und man will daher ihrer desto mehr.

In der Jugend geben Ginen die sterbenden Alten nichts an und die nachkommenden Junglinge troffen und rechnen sie nicht zu fich — im Alter geben Ginen die nachkommens

den Junglinge nichts an und die Alten verweifen uns an sich.

Bis an ben Mittag bes Lebens find wir Morgen. Mensichen und Junglinge; allmahlig, als ob man ben Mann überspränge, tommen Alter. Gefühle und Ansichten und bie Jugend weicht immer weiter und tiefer juruck. So weht unter bem Wendezirkel täglich ein Wind aus Often bis Mitstags; nachher weht er immer mehr aus Westen.

Wenn so viele Tauschungen ber Jugend vorüber find, bis sogar jum schmelzenden Mond, so bleibt doch der Sternenhimmel übrig; und kein Mensch sieht in der Mitternacht im kalten Winter unbedeckt hinaus, ohne sich zu sehnen und zu erinnern.

Die Blumen der Freude, im Berbst des Alters, sind ger ruchlos; im Fruhling der Jugend giftig, die der Mitte recht.

Die Menschen leben darum so leicht dem Tode entgegegen, weil sich ihnen eigentlich das Alter dazwischen stellt und fle erst dieses rubige Beitalter zu erreichen gedenken, von wo aus sie bann, hoffen sie, den Tod ernster in Bestrachtung ziehen können.

Alter und Kindheit erinnern am ersten an Gott und Urssprung; Morgens und Abendsonne geben ber Seele bie himmlischen Lichter ber Sehnsucht und Dichtfunst; obgleich bas Sonnenlicht bann, nach Lambert, zweitausendmal schwascher zu uns kommt.

Das Alter, ber Mondschein des Lebens, hat teine Ges witter der Leidenschaften; aber unter dem frubern Sonnen. fhein bligen sie.

1

Ì

ï

١

Erinnert euch an jene Knabenleiche, die nach 80 Jahren gefunden wurde und noch gang frisch war. Satte ber Anabe auf der Erde gelebt, anstatt in ihr gelegen: so ware auch ein Kind bagestanden, aber in Greises Gestalt und etr was langer, aber gebuckt.

Ich habe früher über Zeitslucht und andere Gegenstände dieselben Grundsäße gehabt, wie jego; aber wie kommt es, daß mir sie erst im Alter von so trüber Wirkung sich zeigen? Macht die Annäherung and Grab um zehn Jahre mehr eine solche Aenderung? — Nein, denn in der Jugend sind det sie auch bei gefährlichster Krankheit nicht statt. Folgelich kommt es von einer Umstimmung des ganzen Wesens her. Wir schauen Hosfinung, Welt, alles mit anderer Rechenung und andern Gefühlen an.

Das Alter sucht sich unter allen Freuden am meisten die heitern Jahrzeiten, weil ihr Genuß etwas von der Jugend wiedergibt. Es warmt sich gern an niedergebrannten Freudenfeuern. — Das Gefühl des Alters besteht nicht in Schwäche des Korpers, sondern der Phantasie, des Geistes.

\*) Das Alter tritt in Knechtsgestalt auf — die Jahre mehren den Ballast —; es hat, statt des vorigen Flugel

<sup>\*)</sup> Dieses find, nach ber hanbschrift zu urtheilen, nebst ben Schlusworten im Kapitelplaneten Jupiter, die legten von 3. D. geschriebenen Worte.



fleibes die Zwangweste an; — boch gefriert ber aufre Ror: per, wie Bein, nur bis an den Mittelpunet.

Es gibt eine Seftigfeit, einen fonellen Puls bes Les bene, ber foon ohne Rrantheit Bergeben antunbigt.

Rothmenbigfeit bes Sterbens.

So gut das herz der einzige Mustel ist, der nicht er mudet, so konnte die Natur, wenn sie sonst gewollt hatte, noch andre Unaufhörlichkeiten uns mitgetheilt haben. Wars um konnte die Natur nicht alle Ungleichheiten und Abweischungen eben so gut im Körperspstem ausgeglichen haben, als sie es im Planetenspstem wirklich thut? Und konnten wenigstens nicht wir kunftlich ausgleichen und nachhelsen durch Nahrung ze. Aber nicht blos Stillstand, sondern ein immer schnelleres Einsinken bestimmt zum Untergange.

Der große Augenblick des Todes. Es muß verwundern, daß jeder, so alltäglich auch das Leben ist und die Bunder ihm wenigstens verbirgt, am Ende seiner Bochentäglichkeit etwas erlebt, was über den Kreis aller Gesschichte und der Erde und der Erfahrung hinausgeht, das Sterben; ein neuer unfassicher Zustand; und bracht' er Bernichtung, so blieb' er doch beibes.

Beiber sterben, welches System, (auch das blobe Bere nunftspftem) sie immer von Kindheit befommen haben, gestroster, als die Manner, die sich alle Gefühle durch Zers gliedern entkraftet haben: Alle sterben wie Christinnen, wenn ste auch teine sind.

In der Todesstunde altert das Kind nach einander him auf und durchläuft kunftige Jahrzehende, so wie wieder Eletern in derselben ihren Kindern abnlich werden, nach Lasvater.

Bomit foll man bas Sterben vergleichen? Mit ber All mahlichfeit des Ginschlafens oder mit dem Blibe des Ermas dens! - Auch in den magnetischen Schlaf geht die Bell feberin aus dem gewöhnlichen felber mit Gabnen, Augenreis ben u. f. w. uber. Warum foll, wenn die Seele die lete ten Stufen ber Ablofung von den forperlichen Banden bis gur Berftorung aller innern Lebens Organe burchgegangen, nicht wie bei bem Ende bes Schlafe, fowol bes taglichen als bes magnetischen, ein ichneller Bud auf einmal in ein anderes Gein hinuberreißen? - Dan fest in ber Matur zu oft die Mumahlichkeit voraus. Bedenkt ben Bauberichlag. ber im Du ein neues Leben mit allen funftigen Bestimmungen anfangt. Borber lagen alle Theile ba, aber jeder mar fein eignes Gange; und ein neues mußte baraus ge-Schaffen werben; aber von wem? Bon einem einzigen geis stigen Befen. Go liegen um ben nactten forperbefreiten Beift die hobern Clementenwelten von Mether und Barme und ein Augenblick umringt ihn burch feine unbewußten Rrafte mit einer neuen Sulle bes Lebens.

Der Tob bleicht die Antligrofen ichoner, als ber Jammer.

<sup>\*)</sup> Das Leben ift nicht aus ber Seele, sondern nur die

<sup>\*)</sup> Anm. In ben legten Lebenstagen mit fehlenber Sanb ge- fchrieben.

Seele ift entstohen. Sie legt ihren organischen Zepter nieder. Die Geisterwelt, die er bisher beherrschte, entläßt er ihrer Dienste oder vielmehr sie verläßt ihn. Soll nun das reiche, bisher immer mehr begüterte Besen eine Rull werden und nur das andre übrig bleiben?

Ohnmachtige und Sterbende werden in ihrem Innern von harmonien umgeben, die fein Außen schieft. Ronnten sich nicht eben so gut unter bem Auflosen und Zwiespalt aller Rorperfrafte feindliche Mistone hervorringen, wenigsstens zum Schein fur die Seele, wenn der Geist nicht zus nachst mit freundlichen, einigen \*) Rorperfraften umgeben ware?

### Schattenfeite bes Tobes.

Wenn eine Versetzung in ein fremdes Land mit Hers ausreißen aus allen alten Gewohnheiten, Menschen und Umzgebungen uns schon schwer und unbehaglich wird: so ist dies kaum ein sernes Bild vom Tode, der auf einmal alles, als les, was der Mensch in dreißig, sunfzig Jahren u. s. w. gewohnt und gesucht hatte, bis auf jede Kleinigkeit aushebt, alles Alte entsernt und verwischt auf immer bis sogar auf den — gleichsam auf den Leib gewohnten und gepaßten Körper. Daher ist dem Bolke der Schlaf zum Theil Trost und Uebergang, weil der Tod ihm den Schlaf als das einzige Irdische fortzuseßen und mitzunehmen vergönnt. Auch der Glaube an die Seelenwanderung, d. h. an ein Wies berleben in den alten Gewohnheiten der Erde erleichtert das kurze Berlassen derselben.

<sup>\*)</sup> harmonischen.

Insgeheim wird eigentlich der Tod mehr als die Schmerz zen gefürchtet, in so fern er für Aufhdren des Seins gehalten wird. Leicht ertrüge jeder alle, doch bald vorübereis lende, Schmerzen und das Sterben, wenn er nach Jahren, ja nach Jahrhunderten — die ihm dann im finstern Schlafe keine Zeit waren — wieder ins junge grune Dasein selber aufgrunen konnte. Auch ohne Bernichtung bleibt den meis sten der Tod fürchterlich, wenn er ein Eintreten in ein ganz verschiedenes Leben ist.

Bie viel von der Todes, Rurcht murbe uns erfpart fein. wenn die Phantafie nicht bas Gerippe fur den Stellvertreter und das Ueberbleibsel bes lebendigen Denfchen ans fabe! Wenn wir eine ausgestopfte Saut, ja bas ausgefpriste Aberfostem eines Menschen faben, mir icheueten icon meniger bas Sterben. Much ber munderbare Bau bes Gerippes, diefes Sparrmert unfers erften Saufes, wird uns eis gentlich nur durch den Ropf fo furchterlich, weil im Leben Dieser allein eigentlich ben Menschen mit Augen und Lipe ven und Rase barftellt und wir nun in ber Knochenform lauter Grabbolen fatt ber lebendigen Rulle feben. Dagegen mare ber Jammerschrecken vor ber Begrabung fleiner, wenn man fich (ober den Undern) blos als Knos dengeripp bachte; aber bas Rleisch barum ber leibt bem Rorper ju viel Aehnlichfeit des Lebens und der Gemein-Schaft und erzeugt baber ein großeres Mitleiden, als wir mit bem unahnlichen Stelett baben murben.

Der Tod ift ja nicht Endigen einer Jugend ober eines langen Berhaltniffes — benn er endigt ja nur die lette der Jugend, und anderer Minuten, die langst dahin sind. — Wir wiederholen das Sterben nur zum lettenmale. Eigent,

lich flirbt uns nur die Erdenzufunft auf einmal, die aber auch studweise an jeder Minute stirbt. Wollen wir ewig die Bergangenheit bereichern? — Ich fann ja durch das Sterben das Berlorne (die vergangne Zeit) nicht wieder verlieren. — Was will und vermißt denn der Sterbende als Zufunft? Und kann er diese nicht bekommen, obwol eine andere als die alltägliche?

Man beklagt die Todten über den Berluft einer Zukunft, die doch nur vierzig, funfzig Jahre dauert, aber nicht sich über den Berlust einer Bergangenheit, deren Länge gar nicht zu ermessen ist. Und wir alle hätten uns über das Nichtzerleben der nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende zu ber klagen, in welchen gerade desto mehr Fülle sein muß, als ihnen Säkular. Binter und Lenze vorausgegangen. — Doch ist in der Trauer ein versteckter Zweifel an Fortdauer; denn wurden wir wol einen auf immer in ein Freudenitalien Abgereiseten betrauern, oder uns höchstens nur bei dem Absschiede, nicht aber ihn und uns später?

Ohne heimlichen Unglauben an die Unsterblichkeit gab' es weit mehr Muth gegen den Sod und mehr Zufriedens heit mit dem Leben und weniger Ueberschätzung desselben. — Die Menschen haben gar nicht das Herz, sich recht unssterblich zu denken. — Der begrabene Körper erdrückt vollends die Phantasse dermaßen, daß sie den Geist nicht aus dem Sarge bringen kann, sondern so das Leben in ein elendes Grabloch einsperrt auf ewig. — Wer sich Unsterblichkeit noch denkt, wie der Turke, denkt sie sich so physisch, daß sein hiesiges Leben nicht erhöht wird, sondern das künstige als Fortsehung des hiesigen vertieft.

Eine Bekampfung der Phantasie über das Optische bes Todes ift nothig. Denn leider alle die Denkmaler der Berstorbenen, vom Grabhugel an bis zu' den Spitaphien ges ben ordentlich den falschen Irrs Bildern noch lebendigere Farben. Liegt denn wirklich vom Geliebten mehr im Sarge als von ihm zehnmal bei seinem Leben in die Lufte begras ben wurde, indem er wenigstens alle zehn Jahre seinen alt ten Korper abwarf und einen neuen anzog? \*)

Entschuldigung und Erklärung ifts, daß gerade das nie Wiederkehrende, die Gestalt, unter dem Steine liegt und zerfällt; aber da ihr doch das Ich entslogen, kann sie mehr gelten als irgend ein Ich, loses Bachsbild? Aber das Schwere ist, sich Geister vorstellen ohne die Körper, hinter denen wir sie unsichtbar blos handeln lassen \*\*) und die sich alles erst vom Körper borgen muffen, was sie ihm vorher leihen. — Wan sollte Kinder in der Abstrakzion vom Körper üben, wenn nicht der Berlust einer langen Hppostase des Körpers mit dem Geiste am Ende größer ware, als der Gewinn einner abgefürzten Trauer über verhüllte Gestalten, die sich uns länger und seltener zeigen, als verhüllen.

Bon uns felber findet man, wie in Chrifti Grab nur bie Leinwand, in unferm nur unfre Gulle. — Wir alle gleichen den vom Blig Getöbteten, die keine Berlegung zeigen.

Der Tod murbe uns bas Schredlichfte fein - nicht ber

<sup>\*\*)</sup> Anm. b. Berf. Richt einmal frembes Denten benten wir uns tiar.



<sup>\*)</sup> Un m. b. Berf. Dies alles hangt mit ber Reliquienfucht fur Deilige und Beruhmte gufammen.

eigne, sondern der fremde — wenn er nicht täglich um uns her arbeitete und Menschen auf ewig für die Erdezeit von einander trennte. Durch fremdes Trauern halten wir mehr das eigne aus. Sonst wurden wir es noch härter fühlen, was es heißt: das geliebte Wesen ist für dich durch dein ganzes Leben stumm, taub, ohne Theilnahme, ohne Gesstalt.

Man benkt sich in ber Trauer nur ben Rranken gesstorben, nicht ben Blubenben. Daher es viel furchters licher ist, bas entfernte Sterben eines Geliebten, ben man sich bann nur in ber blubenden Gestalt bes Abschieds bensken kann, zu erleben — z. B. das auf dem Schlachtfeld oder im Zweikampf — als das augenscheinliche Uebergeben einer verfallnen Gestalt in eine zerfallne.

Ein Wesen im funfzehnten Jahre sterbend ift nie zu beklagen. Wir beklagen grade die am meisten, wo es nicht nosthig und umgekehrt. Man sollte Leichen; und Trostreden auf Greise halten, die nicht untersinken wollen. Dort stirbt Liebesahnung mit dem Knospenfrühling in der kleinen Brust. Ich wurde im Frühling an ihr Grab geben, blos um froh zu sein.

Das Gesicht, am meisten bas Auge, der Auszug des Gesichts, — obwol sammt der Stimme — ist im Leben der eigentliche Reprasentant des Ich, die Uebersetzung des Geickligen ins Körperliche, das Wort zum Gedanken, Menschwerdung des Geistes, Gottes Zeichenschrift. Der Gedanke des Begrabens dieses Ebenbildes mehrt den Schmerz so sehr, und das Wolk weint mehr am Grabe, als am Sterbebette, wo doch die eigentliche Trennung geschieht.

Man sollte nur kurz in Farben trauern, weil sich das herz am Auge abnüßt; aber dafür sollte man wieder einen jeden Sterbetag, jede Sterbewoche durchtrauern. Icder sollte eine Woche lang um Berlorne schwarz geben. — Aber schon in der Trauer treten unsre Widersprüche heraus. Bahre und Tuch sind schwarz; und doch muß außen der gemeine Puß der Paradebetten, auch tiefer herab die Blus menkränze gegen das einfältige Schwarz abstechen.

Billft du bei den Resten deiner Geliebten trauern: so sind es doch mehr die, die ihn naher angehen als die Knochen im Grabe u. s. w. namlich jedes Blatt, auf dem er dir einen wahren Theil seines Daseins und Geistes gerlassen.

Den rechten Schmerz erfährt man erst im Alter, z. B. Berlust der Kinder. — (Beim Tode des Dekan Bogel:) Im Alter wird man mehr vom Tode alter als junger Leute ergriffen, aber nicht etwa wegen der Gefahr, die uns das Schicksal unsers Ebenbildes droht — denn der Tod eines jungern mußte uns ja noch weniger Hoffnung übrig lassen — sondern weil sie uns gewöhnlich mehr angehen durch längeres Zusammenleben, durch Aehnlichkeit ihrer Lebensverzhältnisse.

Der größte Schmerz ift eigentlich nicht naturstumm, sondern durch ben Willen; er murbe wol sprechen, aber bann mußte man ihn recht lange sich aussprechen laffen.

Bebe Leichenrebe eines Menfchen ift ein Leichenfest fo

vieler vergangnen; jeder vergehende Menfch ftellt die vers gangnen vor uns.

Der Frühling geht jedes Jahr unter, so du. Ift benn beine Rosenwange zarter als die Rose, die auch vergeht? Dein Gesang anders als der der Nachtigal, die auch versstummt? Zerlege dich sanft in beinen Staub du Menschenblume. Er wird wieder ein Blumenstaub. Dein Blutenzgeist geht die Erde nichts mehr an.

- - Jeder Staub fann Blumenstaub merden.

Ift diese Welt aber rein abgeschnitten und unverträglich gegen die kunftige: so ifts ja wieder einerlei, um welche Les benszeit man in jene hinauf steigt. Wie viel man dabei in hiesiger verliere, ware eine Trauer, daß nicht jeder gerade in den schoften Weltepochen geboren worden.

Der größte Schmerz ist, ein geliebtes Wesen durch einen Tod ohne Krankheit — ober, was dasselbe ist, in der Ferne durch Krankheit — zu verlieten. Hingegen das Kranksein, das allmählige Sterben und Verschwinden der Aehnlichkeit gewöhnt langsam an das Fortgehen und ist eine lindernde Dämmerung vor der Nacht — indes dort die Sonne ohne Dämmerung versinkt —; und der größere Schmerz kommt daher erst später, wenn hinter der kranken Gestalt sich wieder die blühende aufrichtet.

Wenn jeder in feiner Lebens, Bergangenheit ein uns willfurliches Steigen entbectt, ober vielmehr Stromfrums mungen, die ihn eben ju dem Ufer bringen und ba abfegen

mußten, wo er endlich das rechte Biel feines lebens findet: fo foll, ten wir bei ver ftorben en Junglingen u. f. w. doch feine Ausnahme von der Worfehung machen, sondern annehmen, daß ja sie auch unwillfurliche Stromkrummungen zu ihrem Biele nothig habe; und gingen diese sogar in den Todesssus. Gibt es denn nur eine Worsehung für 70 Jahre und keine für die Ewigkeit?

Da wir die geliebte Seele nur in der außern Form des Rorpers kennen oder weissagen; da uns alle Liebe, Sittlich, keit, Freude und Trauer derselben und deren Erwiederung nur durch den Korper, dessen Stimme und Angesicht, geroffenbaret wird: so daß eigentlich der innere Mensch uns nur stets im außern und als außerer erscheint: so wirken die Zerstörzeichen für den außern, wie Sarg, Grab, Leichenshemde so fürchterlich ins Herz als gingen sie den innern an. Dieser, mit allem unsern Glauben an Unsterblichteit, ist uns doch in der Phantasie nicht trennbar vom außern, sondern mit diesem gehen uns alle theueren Zeichen und Bilder der Bergangenheit unter die Erde. Der Trost ist nur durchsichtig in der Bernunft, der Schmerz seurig in der Phantasie und dem Herzen.

Der Gestorbne ist mir Bergangenheit, so wie meine Jusgend mir eine ist. Er ist ganz hinweg so wie biese. Eisgentlich ist freilich jeder Mensch vor mir durch seine Bergangenheit im seiben Falle; aber seine Gegenwart verbirgt mir diese. — Der Wilde sagt nicht: er ist gestorben, sondern er war ein guter Mann.

In dem geliebten Berftorbenen verehren wir eine menfche liche Gottheit; ein geliebtes Wefen, bas fich nicht mehr vor uns andert als andere Geliebte.

Stirbt mein Kind: so wein' ich bitterlicher als je in meinem Leben; aber ich werde boch sein Schicksal nicht bes jammern, nicht einmal bestimmen, wovon ich ja nichts weiß. Aber was benn? Es ist von mir bavon gegangen und ich kann kaum leben ohne sein Angesicht; ich will es sehen, brucken, kussen, streicheln und erheitern, bas Angesicht meis nes guten, mir verwandten Gesichts, aber die Erde bes beeft es.

3ch mag mich in feine Stelle effies verlierenden Baters fegen; es fiele mir zu hart und ich tonnte nicht reben. \*)

Bar' ich nun der Bater und hatte noch Krafte zum letzten Worte, so wurd' ich sagen: Nun, du Blume neben mir, so lege deine Blatter auf dein Grab, und vergehe mir auf Lebens. Ewig. Entweder wird mein herz zerstört (von Burmern) oder deines kommt ihm wieder. Gab' es benn drüben keine Brust und nichts dahinter?

Drei Jahre spater marst bu mit schwarzen Irrthumern entflohen, jest hochstens mit rosenrothen. Sinte nur hinein in die Allerde (benn was ist's, daß ich einige Meilen von dir stehe?) und deine fallende Gestalt verberge sich. Der Geist, der sie und den sie so sehr verschonerte, schwebt über allen Wolken.

<sup>\*)</sup> Geschrieben, als an bes terngesunben Sohnes Tob nicht ju benten war.

"Mir ift durch den Tod meines Sohnes das leere Les ben deutlich geworden."

Mun wenn er noch lebte, fo liebteft bu Einen Menfchen mehr, ber boch auch wieder wie du das leere Leben hatte und beines mit feiner Ginheit nicht hoher oder gang full len konnte.

Baters Trauer. Rebe Klinger an, ber nur Eis nen Sohn hatte und schilbere an ihm ben Schmerz.

Wie foll ich benn einen Zustand wie ben eines Gestorbenen so verschieden durch meine Sehnsucht und Trauer mir erscheinen lassen, in welchen ich ja jeden Augenblick ger rathen kann und nach mehren Augenblicken wirklich ger rathe?

Der Gymnasiumsaal ift auf ewig fur mich mit schwarz gem Luch ausgeschlagen; ich fann nicht mehr hinein.

Das ist das einzige Buch, das er (ber Sohn) jego von mir nicht zu lesen braucht, da er die Unsterblichkeit selber im Beweise hat. — Seinen Begräbnistag heilige ich mir durch den Entschluß, über die Unsterblichkeit zu schreiben — seine Asche sei mir Phonicasche. — Zueignung an ihn!

Der Scherz ift fur ben Augenblick Troft, der Ernft fur bas Leben.

Die Erinnerung an die Liebe ber verflogenen Gestalt.

Der Sohn, ber in Beibelberg ift, fann bich so wenig umarmen ale ber im Grabe - Und boch haft bu jenen in

ber Dammerung vor beiner Gede, indem du die Erinnes rung seiner Liebe und Umarmung genießest.

Bie der liebende Mensch nach dem Bilde einer rerges benden Gestalt, die unten immer mehr zersließt, noch hafcht und greift —! Und sich eine Ewigkeit aus der Berganglichs keit erschaffen will!

Dein Sohn ist schon im achtsehnten Jahre gestorben und hat also die Genusse ber Zukunft verloren. Aber har ben nicht alle, die im flebenzigsten starben, auch die Genusse ber nachsten Jahrhunderte verloren? — Und wenn überhaupt von Berlust der Genusse die Rede ist, wie viele Lausende haben nicht Italien, die spätern Kunstwerke der Dichtkunst und ganze Bolter das Christenthum entbehren mussen?

Ein Tobter verflart ein ganges Leben.

Sine schone handlung glangt uns im Berftorbenen fort: fie ift der Gelftein, den die Merikaner in die Afche bes Todten legen, damit er das herz vorstelle.

Die Liebe fur einen Geftorbenen gibt uns die erfte Liebe wieder und mehr. Durch bas Sterben lernen wir recht lieben, das Befen erscheint uns unver andert, ohne den Bechfel seiner und unfrer Launen. Der Lotte bleibt ein fleckenloser verklätter Gegenstand der Liebe wie der in einer ersten Liebe; und die Beit gibt ihm blos. So gewinnt immer das herz, sobald

ce nur etwas recht uneingeschrankt und unablaffig ju lies ben hat.

Ich traure um meinen Sohn; hatte nicht eine ganze Bergangenheit um Sohne getrauert: fo hatt' ich meinen nicht bekommen. —

"Bas schmerzet, ift, daß ich auf Lebenslang die ganze theure Gestalt mit ihrer Stimme verloren; an die fem Leben ist fir gelegen; im andern, reichern, mir unbefannten brauch' ich weniger als auf dieser Buste voll Schatten; und ich muß hier in der Durftigkeit warten auf einen kunftigen Reichthum, den ein anderer bekommt, der hier nicht so beraubt gelebt." — Aber wann soll ein Geliebter von dir gehen? Im kraftigen Alter spater? Dann bleibt die Rlage. Oder im absterbenden Alter? — Dann stirbt dir der Geliebte — Kraft an Kraft und Reiz und du verlierst ihn blos studweise, anstatt auf einmal.

Man benkt fich stets das versorne Befen als ein verlierendes und es sich in einer Gegenwart glucklicher, die wir sogleich fur eine bobere Zukunft hingaben.

Borfehung im Rleinen. Ich habe g. B. einen Sausverdruß, dessen Busammenhang mit allen meinen Bers haltnissen ich als ein Geschick ahne, und zu gleicher Zeit wird deßhalb ein Gast abgewiesen, der mich besuchen wollte; aber auch dieser muß in seinen Berhaltnissen das verdrießsliche Abschlagen in einem Geschicke Busammenhang nache weisen können. — Und so paaret das Geschick die Bers haltnisse zweier Menschen; aber forschten wir noch weiter umher, so hangen in dieser Rucksicht drei, vier und tausend

Menschen zusammen. Leider fragt nur keiner in Rucksicht der Borfehung genug nach den Schickfalen der Andern und will fie blos in den eignen lefen.

Begrabniß.

Das Bolt lebt eigentlich über bas Sterben hinaus burch bie Leichenehre und ben Sarg und bas Grabbenkmal.

Was am besten mit dem Leichnam zu machen, ist unbekannt: die Wolfer, welche ibn der freien Luft übergeben, handeln vielleicht am richtigsten; dann die perbrennenden; die begrabenden vielleicht am wenigsten.

Die Erbe ift nicht unfre Mutter; — benn dieß ist blob Sagenausbruck — fondern im Fluffigen wird alles gebildet; daher gehorte der Leib mehr ins Feuer und Wasen als in die Erde. Erst später legt fich immer mehr Erde in uns an, als wolle sie uns von innen begraben.

## VIII. Abgrund des Bernicht= glaubens.

Auf allen Welten wird kein Leiden vergutet, keine hoff, nung erfüllt, kein herz verewigt, keine Liebe befriedigt. — Und dieß ware denn ein All der unendlichen Almacht und Liebe! —

Ohne Unsterblichkeit des Trägers ift die des Mamens keine; der Name konne Jedem gegeben werden.

Lauter ewige Anfange hinter ewigen Enden — Die Sodten der Ewigkeit wiffen nichts von einander.

Freilich entbehr' ich leicht ein Kind, das vielleicht nur drei Monate lang vor mir gelächelt hat; aber doch nur dars um, weil ich glaube, es werde irgendwo anders fortlächeln und fortlieben. — Je fürzer das Leben, desto schrecklicher für den Nachbleibenden; und was bleibt denn diesem von einer geliebten Tochter nach dem Tode? Bon ihr keine Zustunft, ein reines Nichts, das schon vorher vor ihr da war. — Meine geliebten Gestalten sind dann dunner als die Wol

ten, denn diese, so fonell sie verstattern und verdunften, sind' ich doch auf Anhaltpunkten oder Sigen der Erde wiesder. — Bas ist dann ein Sterbender? Ich stehe zum erstenmale vor dem Nichts meines herzens und Lebens; denn ich werde bald auch dieses Nichts. — Ein Gestorbes ner versohnt gar nicht des Begräbnisses; denn auch Neliquien sind nichts, wenn der Person selber weniger, als eine Neliquie dableibt. —

"Bas ist aber damit bewiesen?"-

Blos der Jammer einer Bernichtung, wenn fie da ware, b. h. der Jammer, den man hatte, wenn man verhungerte.

Bas ist dann Kindersegen? — Hochzeit? — Die Wissenschaft kann dann Wolfern nicht wichtiger sein, als sie dem einzelnen ift, der mit ihr stirbt. —

Und wie dann doch von allen Seiten die Gefahren broben, die das turge Sein verfurgen wollen.

- ..., Und doch wollen wir die Bernichtung von der frohern Seite nehmen, um ju sehen, was uns bleibt im Berzweifeln. Wir lieben uns recht eilig denken uns einander als Fikzion beharrend "ich liebe in dir eine ges dachte Unsterblichkeit, aber ich bin auch nur ein gedachter Unsterblicher; und doch mußen wir uns in dieser Kurze für bleibende seste Besen halten, da wir es bis zum Berstattern wirklich sind, du eher oder ich eher. Und eben wes gen dieser Kurze der Liebe wollen mir die Warme verdoppeln und uns so lieben, so lieben, so innig, so ewig! —"
- Go follen wir uns denn lieben, wie zwei Mensichen, die fich auf der hecrftraße vorüber laufend begegnen, einer nach Morgen, einer nach Abend!

"Ach! ihr Sterne, die ihr einander sucht, ihr Erden, die ihr angezogen um eure Sonne wandelt, ihr habt es,

wenigstene Jahrtaufende lang, beffer ale wir und blemt bei, sammen und fieht euch glanzend und warm gegenüber."

Du kleines Insett verlierst keine Unsterblichkeit bei beiner Liebe; nur Bewußtsein des Todes ist Sod, du aber kennst in deinem schlafenden Leben weber Bunde, noch Schlaf.

Was hilft alles Gefühl gegenwärtiger Kraft und bas Anschaun des fremden oft langen Lebens, oder gar die Täurschung, daß die todten Werke, wie Bücher, Bilder ze. so lange überleben, wenn gleichwol jede Minute mich und mein ganzes Gefühl ausheben kann. hilfts etwas, daß manche neunzig Jahr alt werden gegen die Möglichkeit jede Minute zu sterben? Noch alle Zufälligkeiten abgerechnet: wir sind als Körper Automaten oder Maschinen, die auf so viele Jahre ausgezogen werden und dann abgelausen sind. Aber sogar dieses Ablausen kann ein Druck in die Näsder sogar dieses Ablausen kann ein Druck in die Näsder sogleich erzwingen. Denke man sich uns Hundertjahrzuhren zu Zehnjahruhren zusammengesetzt: wir würden mehr danach fragen, wo Unsterblichkeit ist. — Alles starke Körpergefühl des Lebens ist Trug und dessen Heraussorderung an das Schicksal — läch erlich.

Wollen wir uns die Unsterblichkeit wegdenken aus dem Weltplane, so mahlte also Gott ein staubendes Borüberflies gen von Seelen, deren Zeitlichkeit für ihn gar keine Erisstenz haben kann — für die Seelen selbst aber hat er gar keine Zwecke und Absichten, da sie sogleich untergehen. — Die moralische Schönheit ist auf eine zerfallende Seisens blase gemalt. — Ein Lebendiger stunde auf dem Gottessacker der Welt.

Man dentt fich Berftorung immer im Rleinen, und fchaudert boch, wenn auch nur gange Lander untergingen. Bie aber, wenn die Erde, das Land der Lander untergeht?

Da das leben und die Zeit so leer sind und so leer uns hinterlassen, so ware unfre Eristenz ohne Unsterblichkeit das Nichtigste, was ce geben kann.

Da es bochft unwahrscheinlich, bag grad' unfer Planet Die hochften Menichen trage: fo ichließt uns die Berniche tung von allen bobern Befen aus, fo wie von ben Sobergebilbeten ber Erbengufunft. Bir find in ben Rreis unfrer 70iabrigen Befanntichaft eingeschloffen. Aber mas dem Bergen webe thun mußte, bis jum Brechen, mare die emige, schuldlofe Berbannung ber frominften, gleich ber fcblimm: ften Menfchen von Gott. Bir lernen ibn nicht naber fehen, als durch die Wolfen der Erde geschah. uns auf ewig, wie wir fterben; wir find Ephemeren por Diefer bochften Sonne, die untergeht vor uns und mit uns jugleich, und durch die Ewigfeit hindurch bescheint fie nur nieberfintende Abendinsetten. Er muß uns fo gleichgultig bleiben, als ein Engel ober Menich, ber auf eine balbe Die nute vor uns vorüberfliegt.

Wenn dir nun alles Irdische bis auf jede Kleinigkeit gelänge und die kleinsten und größten Wunsche sich dir ersfüllten, so hättest du doch nichts davon, als einen größern Wunsch, der nicht zu erreichen ware.

IX. Fortdauer — Wiedersehen — Wiedererkennen — Zukunftige Thätigkeit — Belohnung — Veredlung nach dem Tode — Glücklichsein.

Das einzige Gebet, das wir fun und ohne Bedingung thun durfen, mare das um unfre Fortbauer.

Wie fehr die armen Menschen nach Fortdauer seufzen fieht man daraus, wie fie alle moglichen Spoothesen und Meinungen aller Rirchen und Horfale ergreifen.

Alles in der Zeit ift nur Borbereitung, auf welchem Plasneten es auch ware; wie oft Borbereitung, welches Bershältniß zur Ewigkeit, ja ob nicht aus diefer wieder Uebers gang in die Zeit ist, miffen wir nicht.

"Der Mensch schläft in der Erde, die Sonne im Meer." Beides ift fallch; beide ftatt ju schlafen, leuchten blos über einer andern Belt.

Die Erggange bes Lebens fuhren nicht blos zu Schagen, sonbern auch ju einer Ausfahrt, um fie zu benugen.

Die zweite Welt erscheint uns wie ben Schiffern, die bie neue Welt anfangs wie einen schwarzen Streifen am himmel, jede Nacht aber bas Land holler faben.

In einer funftigen Zeitlichkeit, die noch vor der Ewigs teit vorausgeben tann — benn die jesige ift ja gar zu wins zig — tann die jesige auch im Biedersehen fortgesest werden.

Der Zugvogel ermattet über dem Meere, sucht Inseln und Schiffe.

Wie es auch unmittelbar nach dem Tode und im Sarge hergehe: wo Schmerz ift, da muß er endlich aufhoren, oder Bergnugen nachkommen.

Wie am Ende Sonnen, Planeten und Monde mit ihe ren Lichtumgebungen sich von einander nur im Grade uns terscheiden, so muß man dieselben bloßen Gradunterschiede des Glanges in allen Geistern zugeben und folglich zwischen Erde und Uebers Erde keine Sprunge und Fluge zulassen.

Ift unfer ganges jegiges Dafein ein Rathfel, fo vers fpricht biefes ein zweites Rathfel. Die Unerschopflichkeit der Schopfung in Gestalten einer einzigen Erde wiederholt sich anf jeder; aber eine eben so große muß es in den Berhalte niffen der Befen geben. Wir konnen wol, — und dieß

nur in engen Schranken — von Thieren auf Thiere, von Begebenheiten auf Begebenheiten rathen und schließen; aber nicht von Unahnlichem auf Unahnliches, von Rathseln auf Rathsel.

1

Ì.

•

Die Natur baut nicht musivisch und stuckweise, sondern sest alles zugleich. Im Kopfe eines erbsengroßen Menschen sind alle Gruben, Holen u. s. w. schon vollendet; in der Knospe die Fruchtsteile und Knospen: — Aber könnte nicht auch in Geistern ein solches All- und Zusammensein kunftiger Entsaltung liegen? Ist denn eine Endlichkeit, troß ihrer Dauer, nicht auf einmal zu bestimmen?

Man könnte sagen: "so sett jedes Bolk mit soviel Recht, als wir seinen kunftigen himmel in das, was seinen jehisgen ausmacht." Darauf antworte ich: Und zulest ist noch die Frage, ob sie nicht mehr Recht haben, als unfre Theolo. den, welche aus einer beschränkten Berurtheilung aller sinns lichen Freuden sich einen luftigen himmel bauen, aus welschem sie alle vertrieben sind. Diese Erklärung der Kirchen, väter und so vieler christlichen Sekten ze. gegen sinnliche Freuden überhaupt, sowie gegen die ganze höhere Glückseligkeitlehre auf höhern und feinern Stufen hat noch eine philosophische Quelle: die nehmlich, daß der Berstand alles identissieren und gleichmachen will und daß dann, wo er's nicht vermag, der Wille es wenigstens verwirft. Iber jede Freude ist zulest mit dem Höchsten und Sittlichen verwandt, nur können wir sie nicht darein ausschlen.

Blit und Bernichtung bringen nicht in bas Innerc. Ift ber Monarch tobt, weil seine Unterthanen fortgeben? Sind die funf Sinne die einzigen Pforten bes 211?

Fur den irdischen gemeinen Menschen ift eigentliche Unfterblichkeit grausenhaft, nur fur den hohern entzukkend; so erscheint der himmel, gesehen im Meer, als furchtbare Liefe, aber uber uns blos als erhabene Sohe.

Fur den Glaubigen der Unsterblichkeit scheint die Sonne, wie am Aequator, auf den Boden des Brunnens hinab, fur den Ungläubigen nur an die Seite.

"Bulest find die judifch driftlichen Ideen welche freis lich ju keiner nabern Entwickelung taugen, fur die Menge fo reich an Inhalt, als die philosophischen abstrakten."

Busammenhang. (Art ber Fortdauer.) Am Schmets, terling wachst im Wurm alles zugleich größer, Puppe Schmetterling, nur find die Glieder mit einer Feuchtigkeit angeschwollen, die erst verrauchen muß. So kann nichts für diese Welt in uns wachsen, was auch nicht für die ans dere wächset.

Sollen denn schwächere Wesen (schwache Kopfe) ewig zu ihrer Schwäche verdammt sein? Kann und soll nicht eben eine Verpflanzung auf andere Welten ihnen nachhelb sen und erstatten? — Und werden sie nicht durch die Zeit das zu späte Unfangen ergänzen? — Dann aber fame immer mehr Gleichsdrmigkeit in ihr Verhältniß.

Ein Abgrund des Unsterblichkeit Glaubens ift die uns aufborliche Fortdauer. Man nehme nun Zeit oder Ewigs keit an, in beiben Fallen ifts schauerlich fur unsern Erdens blick. Die Ewigkeit schließt Zeit, also Kortgang und alles Menschliche, ja Endliche aus. Mimint man Zeit an: so entsest man sich vor einer langen, ewig laufenden, aber nie bei der Ewigkeit ankommenden Zeit. Dauert und halt die menschliche Endlichkeit eine Zeitunendlichkeit aus? Bertragen unsere Krafte eine unanshorliche Erweiterung, das Horz immer größere Befriedigung? — Die Unaushorlich, keit ist bier unentbehrlich; denn bei irgend einem Stillstande einmal finge eine Ewigkeit der Langweile an. Und welches Ziel liegt dann wieder hinter den tausend erreichten Zielen? Die Unendlichkeit der Gottheit — nicht die Endlichkeit ihres All — ist freilich unerschöpflich; aber wie verhält sich die steigende Reihe von Geistern aller möglichen Stufen?

Man sage nicht, der enge irdische Sinn kann hier nicht weissagen und errathen; denn sonst muß er auch überhaupt von einem fremden Leben nach diesem Leben und Stetben nicht reden und beweisen wollen. — Einiges Necht der Wisbegierde haben wir auch, daß wir von unserm Dasein, von dessen Ablauf wir nur hiesige 80 Jahre kennen, auch den Hinaussauf der Jahrtausende wissen wollen — wenigs stens dessen Möglichkeit und Verträglichkeit mit unserm Wessen. — "Die Erzengel sliegen voraus und langen doch nicht an; wir schreiten nach und holen sie nicht ein; und wir werden nicht von andern eingeholt."

Wahrlich bei solchen Sinwurfen wunscht man sich ben dumpfen Glauben bes Bolts, das feine achtzig Jahre für hoher und langer halt als die ganze Zeit. Unermeslichkeit.— Inzwischen fteht die Frage eifern da. — Aber in den Fall der Unbegreislichkeit und des Widerspruchs segen uns alle wichtigen Fragen und Gegenstände des Lebens; so der hochste: Gott.

Bir wollen bei Ausmalung bes Gebanfens ber Unfterblichfeit vom Abarund, Schauber nicht gusammenfinken. mit dem uns ja auch der aufgemachte Sternenbimmel mit feinen fcbimmernben Abgrunden erfullt, fondern tect in die Rulle bineinseben. Fortsteigen und Ausbreiten ber Moras litat - benn mober miffen wir benn, daß es feine andern (nicht blos hohere) Tugenden gebe als die menschlichen? Eingebullt ift vielleicht jede in une, aber von bem in die Raupe verhulten Schmetterling ift wenig fichtbar obne Meffer und Glas. In ber rein finnlichen Liebe bes Bil ben ift gewiß ein Unalogon ber garteften und reinsten eine gewickelt; aber ibm und uns bleibt biefer beilige Reim verborgen und verfentt, fo wie wieder im Thier bas Unalogon des Wilden ift. - Bie muß die Liebe gegen Gott gunche men, deffen Unendlichkeit fich immer mehr in eine Unend, lichkeit von Zeiten offenbart und boch nie ju erschöpfen iff. - Fur ben Liebenden giebte feine großere Entgudung als bie Musficht, noch ftarter lieben ju tonnen, und die Rrafte. nicht blos die Anlaffe dazu, voraus zu miffen. - Und die in einander greifende Bermehrung unfere Berthe und bes fremden verdoppelt auch unsere Liche gegen andere Befen. Ronnte nicht die Unfterblichfeit gur Auslofdung bes Saffes bestimmt fein durch die Beredelung ber fehlerhaften Den. fcben? Barum foll Gott nicht fo unendlich geliebt und ere fannt werden, ale ein endliches Wesen vermag? - Bir befommen immer neue Rathfel und Abgrunde ju feben.

Gebt uns Unsterblichkeit der Geele: so ist die Sitelkeit dieses Lebens etwas Erfreusiches, ein schones Spiel; was thut das Fliehen, wenn ewig nachkommt? Wie schon werzen die Freuden durch Zukunst ihrer Fortsetzung! Wie leicht die Schmerzen durch die Deffnung einer unendlichen Bahn!

Bie wichtig felber unfere turgen Bestrebungen, ba wir fie immer fortfeten tonnen!

Das unwillfürliche Beiligsprechen ber Bere ft orbenen burch ben Tob. Warum? Boher? — bloße lebenslange Entfernung macht es nicht — sonst galt' es für eine Reise nach Amerika — sondern die Borstellung der Umanderung des Berstorbenen, seiner Korperablegung, seiner neuen Berhältnisse, wogegen alle hiesige nur als irdische aussehen. Diese Ansicht der Todtenwelt erzeugt kein ber sonderer Religionsglaube, sondern sie ist dem Anblick des Berstorbenen neben uns sogleich gegeben; daher er eben ohne Umweg auf dem bloßen Leichenbret in das Geisterreich wie durch ein Schwungbret tritt, von wo aus der kleinste Sterbliche den größten Lebenden beherrschen kann. — Aber dies sind bei weitem nicht alle Ursachen.

Dem an Unsterblichkeit Glaubigen wird ber Anblick ber Menschen ganz anders, ihm werden sie aus Sandkörnern Sterne; in den Sprischen Buften sieht man am Tage nur Sand, Nachts nur Sterne; daher deren Anbetung. Bei dem Glauben an Unsterblichkeit ist der Mensch eine Ippresse, wo alle Zweige auch die kleinsten sich gerade auf nach dem himmel richten.

So haben wir benn einen Giertang, ber balb gertritt, balb verschont, aber gulegt boch alles nieberstampft.

Man nimmt heimlich ein All Leben an nicht ein Gins gel Sterben.

<sup>61.</sup> Banb.

Jebe Minute mußt bu gittern, bich zu verlieren auf emig — ja du kannst oft nicht auszittern, so hast du schon ausz gelebt.

Alle Rlagen über die Michtigkeit des Lebens werden verdoppelt, ja weit überboten durch das Aufhoren Diefer Dichtigkeit.

Da das Leben und die Zeit felber fo leer find und fo leer uns hinterlaffen, fo ware unfre Eriften; ohne eine Unsfterblichfeit das Nichtigfte was ce geben fann.

Alles Fortleben fann nur ein Steigen und Beffern fein, fonst gab's unendliche Langweile.

Schon alles, woran man auf der Erbe lange pflanzt in der Jugend wie Fleiß, Kenntnisse u. s. w. geht endlich auf: soll denn die langste Pflanzung nicht aufgeben?

Die Unbestimmtheit ber Jukunft — bie matte Farbengebung — bie Abtrennung oder Berschiedenartigkeit vom hiesigen Leben — ber ferne bunkle hintergrund, ber am Ende dem Nichts einer Nacht gleich sieht, die christlichen Gemalbe der Zukunft heben zu sehr den Zusammenhang zwischen Jeho und Kunftig auf, um und freudige Einwirkungen und Blicke zu geben. Sogar der Turke flarkt seinen Blick froher an dem vor ihm hangenden Paradiesgarten, der nur durch höheres Hangen sich von seinen tiefern Garten unterscheidet. — Freilich trubt sich uns das bluhende Fern- Eiland durch die Schlucht eines Grabes, worüber wir mussen, und durch den kalten Weg des Alters das hin. — Aber laßt uns alles das einmal wegdenken und die Welten und Sonnen dicht an einander rücken, so daß unsers Daseins Gang geradezu, unabgebrochen in einem langen Blumenpfade aus einer Welt in die andere ginge: würs den wir über einen Untergang der Sonne uns mehr betrüsben als jego, wo während einer Reise die Sonne ja auch auf und untergeht?

Die Unsterblichfeit bes fruh verstorbenen Rindes muß man boch zulest rudwarts ausbehnen auf bas erfte Mensichenkein eine Setunde alt. Aber hier tonnen die ges meinen Begriffe nicht mehr nachhalten.

Wir halten das Sterben der Menschen in verschiedenem Alter, mithin auch ber fruh Sterbenden fur zu wenig ter leologisch. Wenn jedes Insett sich nur zur Zeit entpuppt, wo es die größte Nahrung findet; wenn die Entstehung jer des Wesens in die eines andern zu seinem Bortheil eingreift: so konnten ja die verschiedenen Zeiten der sterbenden Menschen in hohere Berhaltnisse anderer Welten ausfullend eingreifen.

Um die theologischen Spsteme über Prüfung, Belohnung zc. recht zu verwirren, sterben die Menschen grade als Kinder am meisten, ohne gesündigt und erworben zu haben; oder als Greise, die über das Prüfungsjahrhundert alt werden und sonach am meisten müßten belohnt werden. Soll die andere Welt eine erste werden für die Kinder? — Wozu wären überhaupt verstorbene Embryonen hier? — Woll ihr etwa gar eure Kinder durch die Ewigkeit hindurch in Kinderstatur erblicken? — Denn jeder schneidet leiber

bie unermefliche Ewigkeit sich nach seinem engen knappen Standleben zu. Ober wollt ihr bie Kinder erwachsen und ausgebildet wiederfinden? Dann sind's die alten nicht mehr.

Gione: "ich habe zwei Kinder verloren und ich sehne mich nach ihnen in der Gestalt, worin sie fortgingen; — und ich kann mir keine andere ausdenken; aber ich baue auf Gott, hat er sie mir ein mal zugeführt, wird er es schon wieder thun; und wenn ich selbst verklart und besser bin, werd' ich auch die verklarten Kinder erkennen."

"Bon Gott kann man nicht zu viel hoffen, benn er gab ja der Schopfung alles übermäßig. Alle Wesen mussen boch einmal recht innig geliebt werden, wie von unserm Gott; und dazu taugt eine Mutter am besten, und daher gibt ihr Gott diese Wesen, damit seine Liebe sich in der mutterlichen ein wenig wiederhole, nachspiegle. — "Limbus insantum" so wurde die West von jeher gequalt in der Resligion; ein falscher Ansaß sodert zu seiner Vertheidigung wieder eine Menge ähnlicher Jusäße. Wo soll man am sangen oder endigen zu trauern, beim Wochenkind, Greis, Jungling?

\*) Das Wiedererkennen ift der Kardinalpunkt der Unsfterblichkeit fur das herz der Liebe, wie viele Paternosien mit einer Reliquie schließen.

Nennet die Taufend Menschen, die in Ginem Jahre sterben, nur Krafte: so muß doch in dieser Masse eine Bers bindung sein, die irgendwo einwirkt; und eine solche Kraftes

<sup>&</sup>quot;) Mnm. In ben legten Bebenstagen gefchrieben.

zahl muß nach ihrer Zeit ihre zweite Zeit zum Fortwirken antreffen. Ein Dichter wurde sagen: ein Schiff voll taussend Seelen segelt ab und diese muffen doch einen vereinis genden Ort finden. — Wir armen Endlichen muffen auch tort in Einschränkungen kommen; wir können nicht ertrasgen, alle Geliebte und alle Wesen voriger Jahrtausende auf einemal zu lieben. — In diesem Werke (der Selina) muß ich oft den gemeinen Trost wegnehmen und eine Hohe zeisgen, wo nur der größre gilt.

"Ich will meinen Geliebten wieder so finden wie er war; und war' er einäugig, so will ich ihn nicht zweiäugig." So wie jeto die forperliche Physiognomie durch einen gott; lichen Zwang eine geistige ausspricht, gleich den Lettern, die mit den Zeichen ohne Berhältniß zum Gegenstand doch das Geistige aussprechen: so fann ja dieselbe Liebe, die ein Gegenstand auf der Erde uns durch die jetige Gesichtgestatt gegeben, fünftig durch eine neue wieder erregt werden, so das wir, ohne den jetigen Korper, doch in einem andern Korper dieselbe geliebte Person wiedersinden.

Du siehst freilich bein Kind nicht mehr so wieder wie es war; aber mar' es bei dir geblieben und groß gewachsen; so hattest du ja auch die jegige Gestalt durch eine andere verloren.

Wiedererfennen ift auch ohne irdifche Achnlichkeiten moglich. Denn wenn schon hier auf eine uns unbegreifliche Weise das Gesicht mit lauter unahnlichen Korpertheilen boch bas Gemalbe bes Geiftigen, der Liebe, der Freude werden muß: so kann es ja noch tausend uns unsassliche Arten ges ben, womit Geister sich einander zeigen und verrathen.

Das Wiedersehn kann sich nicht auf die Gestalt, sons bern auf das Gemuth beziehen. Bleibt im Ich etwas, und geht ihm nicht gewonnene Moralität und Kenntniß ganz verloren blos durch Gehirnverlust, so bleibt ihm auch Liebe gegen Geliebte.

Alle Muthmaßungen aus bem Korperlichen ins Korperliche geben in eine unendliche Bervielfachung über und über alle Nechnung hinaus. Das Geistige bestimmt ber hoffnung nicht die Gestilt der Sinnlichkeit, aber die Fortbauer bes Geistigen, dessen Wechsel unmittelbar in gottlie chen Banden liegt.

Sibt es bort Erinnerung; so ist das Wiedersehen gewiß; — oder jene ware eine Holle. — Wie hier der Geist seinen Körper aus so verschiedenen Stoffen, die jedes Jahr ja anderte und anders lieferte, sich zubaute; und jeder sich ein and ders Außergestalt aus dem Stoff umgeben, die ihn allein bez zeichnet und in der er auf dieselbe unvermittelte Weise wie ja dier schon, dem andern Geiste erkennbar ist. — War um gabe es denn Liebe für ein bestimmtes Ich, wenn mir dieses auf ewig entzogen ware? — Kann ich das Understimmte lieben? Das Wiedersehen sest doch, wenn es vor bei ist, nachher ein Zusammenleben und Zusammenwirken voraus.

Wieberschen; — wiebererkennen, wiederlieben sollte man sagen, da schwerlich die Gestalt wiedergesehen werden kann. Doch ließe siche so denken: das 3ch erzeugt seinen Korper, also wird es auch kunftig seine Gestalt ahnlich der vers

lornen bilben und seinen neuen Kraften homogen. — Das auf der Erde vor seiner geistigen Ausbildung als Kind oder nach deren Zurucksinkung als Greis weggenommene (3ch) behålt doch die Krafte einer verklarten Menschwerdung \*). Braucht man zum Wiederlieben das Gesicht? Spricht nicht alles bier für ein unerklarliches Zusammenlieben im ersten Blick?

Erinnerung ist die hochste Gabe; man erkennt fie nur nicht so an, weil man fie nur theilweise verliert, — nur im Großen behalt; aber laßt nur einen Menschen jede Misnute die andere vergessen und seht dann, was er ist? Wir sind ja die Geschöpfe der Vergangenheit, also des Gedächte nisses. Die Erinnerung und nehmen, heißt und Nackten nichts lassen, als den bloßen gegenwärtigen Augenblick, nach welchem wieder Erinnerung anheben soll.

Die Größe entscheidet nicht für größere Lichtanziehung; fonst hatte Jupiter größeres, Merfur kleineres und Besta bas kleinste Licht. Aber mehr Licht ist in der Sonne; und schon, daß sie sich so groß bilden und zur Planetenkönigin gestalten konnte, sest ihre Größe eben so gut als Ursache denn als Wirfung voraus. Irgend ein Berhältniß zu Plas netenselen ware denkbar; — die Allmacht ihrer Größe — die Wirkung ihrer Lichtwolken auf ihrem Boden, welche die umgekehrte der Planeten ist — ihre Unabhängigkeit in uns serm Planetensall und als ziehende, nicht gezogene Sonne überhaupt.

Bir muffen vor ber Sand Bauftatten für Korper ausfuchen. — Wenn die Bunder auch ein-

<sup>\*)</sup> Anm. Alex: Wollt ihr eine verbrehte Rafe burch bie gange Ewigkeit und burch alle Welten tragen.

treten, sie haben mit keiner Zeit etwas zu thun. Der nar turliche Erdengang fällt in den naturlichen Sonnengang. Aber auch anf keiner Sonne wurde dem Menschen eine Unskerdichkeit boberer Art; und alle körperlichen Berhältenisse können nie zu unendlichen werden. — Sonst am gan zen Sternenhimmel ist kein besserer Plat; und der Sirins, bessen Planeten wir ja gar nicht kennen (denn warum soll denn gerade unsere Sonne die schlechtesten haben) kann obwol mit seiner größern Erdse, nicht geistig unsere Sonne in Schatten stellen.

Bir miffen gar nicht, wie wir zu ber Borftellung tom men - ausgenommen burch bas Ruben ber Leiche und ber Unbestimmtheit ber Soffnung - daß unfre Rortbauer, b. b. eine gange Emigfeit, im Ausruhen bestehen merbe, als ob unfere Daar Jahre Thatiafeit ein großes brauchten, indes icon ber Gedante einer Ewigteit unendliche Thas tiafeit verlangt und diese nicht die Unendlichkeit ausmift. Bie foll eine fleinere Thatigfeit als bier, die nicht einmal die fleine Erde und fleine Lebenszeit ausforschte, Die unendlichen Schate ber Ewigfeit und Unermeflichkeit (nicht ber Belten, fondern ber Bahrheiten) erschöpfen? - Bulett mußte man ja von der unendlichen Rube ausruhen burch Thatigfeit. - Alle biefe engen Predigeransichten find uns vom Orient burch ben driftlichen Umweg jugefommen, weil im Morgenfand alles Freuen in Ruben und Anschauen und Anhoren besteht und ein Spaziergang eine Bollenfahrt ift. Daber bas Reben vom Unschauen Gottes, Gigen, Singen u. f. m. Bie, wenn man gang fect gerade bas icharffte Gegentbeil annahme und Fortbauer in emige Steigerung ber Thatigs

feit fette? Seid ihr benn fo gar trage, baf ihr icon bier por der Unficht ber Unftrengung ermudet? Steben ench benn nicht Sahrtausende mit Rubebetten bingestellt? -Leffings "unendliche Langweile Gottes" hatte fonft wirklich einen Ginn fur Unfterblichfeit. - Biele haben - jumal in der Theologie und in ihren Soffnungen - ben Rebler, baf fie einen Gedanten nur anfangen, aber nicht zu Ende benfen. Sonft mare ber himmel ein Gleticher mo alles umber ftumm und unbeweglich, und nicht einmal ein Bolfe chen fame. Man verwechselt Rube des Rorpers mit Rube bes Geiftes, menn man glaubt, ber Menich fuche biefe. Der Phlegmatische, ber Morgenlander, verlangt Dabrchen, Dufit, Lange um fich ber, folglich immer geiftige Thatige feit, nur leichte aber; immer andere Ideen, eine und bies felbe mace ja Langweile. Aber die Rube des Rorpers besteht im Ausseten, nicht im Sausche ber Bewegung.

## Beredlung nach bem Tobe.

Bergleiche ben zusammengefnullten Menschen vor ber Geburt, mit seinen geschloftnen, blinden Augen und taus ben Ohren und verhullten andern Sinnen, und halte diese wie Petrus mit dem Ropfe nach unten gefreuzigte Gesstalt und ohne einen Athem des Lebens, halte diese Gestalt voll Dunkelheit gegen ein Lamm auf der Weide, das springt und flicht und berechnet und alle Sinnen offen bat, so sieht das Schaf als ein hoheres Wesen gegen das ungeborne da. — Aber sieh nach zwanzig Jahren dieselbe Gestalt als einen blühenden Jüngling in der Begeisterung stehen, im Aussassen der Erde bis zum Sternenhimmel, im Drange und Durfte nach allen unsichtbaren Wahrheiten,

im Bollgefühle einer größern Welt, als fich um ihn lagern Fann und im betenden Aufschaun zu dem, der ihm eine Welt gab, sobald er in sie trat. Dazu braucht die Natur nur zwanzig Jahre: wie, wenn sie sich nun zweitausend Jahre zu einer Veredlung Zeit nahme?

Wir wollen ja die Unsterblichkeit nicht als Lohn ber Tugend, sondern jur Fortbauer ber Tugend.

Die Lugend kann so wenig ale die Freude belohnt werden; aber Fortdauer ift der einzige Lohn.

Es fodert in uns etwas so start als das moralische Gesch — und am Ende ist ce auch die Stimme desselben — daß jedes lebendige Wesen glucklich sei, in so fern es von einem, seinem Bewußtsein heiligen, Gott geschaffen worden. Nichtssein oder Frohsein — dies ist nicht die Frage, sondern das Recht. Keinen Burm darf der Allmächtige ohne Entschädigung sich kruumen lassen. Freude ist noch früher, als die höhere Stufe, Morralität. — Kein Wesen soll auf seine ewigen Kosten zum zerquetschten Unterbau des Glücks für das übrige All dienen mussen; denn alle Theilchen des All wurden dann zu Schuldnern und Räubern des wimmernden Theilechens. — Man fälscht in die allgemeine Foderung des Frohseins die sittliche Beziehung ein, die doch zweierlei Richtung hat: nämlich Belohnung und Bestrafung.

Die moralische Gute hat keinen andern Unspruch auf Belohnung, ale daß bas außere Berhaltniß nicht den innern widerstehe, und hochftens — aber nur hochftens; denn der

moralisch höhere Geist muß sich seine noch höhere Stufe erstreben, die mit dem Genießen nichts zu thun hat parallel gehe, da ja ohne moralischen Werth das neuges borne Geschopf auf Frohsein aufblicken kann. — Der Mensch verdient weder sein Gluck, noch sein Ungluck.

Fur das Dulden tann ber Mensch einen himmel er, warten, aber nicht fur das Sandeln. Das Leiden tonnen wir nicht immer abwenden, aber wol das Sundigen. Eine gute Sandlung belohnen, heißt die Befriedigung des afthe tischen Geschmads oder einen Rug der Liebe belohnen.

Die Tugend, und vollends ewig, belohnen, hieße ben Genuß eines Runstwerks belohnen. Aber gleichwol gehort bem Tugendhaften schon als Menschen bas Gluck, ba wir ben Widerspruch zwischen Gesinnung und Empsindung nicht ertragen; baher Gott ber Allselige ift als ber Alls heilige.

Wie vergütet ihr benn Martern, hinter welchen es nichts giebt, als die Bernichtung? Für frühere Leiden könnt ihr in spätern Leben noch Ersaß und Bedingung sinden; aber hier bliebe euch nur übrig, daß jener Ersaß und jene Bedingung dem All zusiele. Allein kein Einzelwesen kann dem All — d. h. der Bielheit der Einzelwesen — ausgeopfert werden, wenn es nicht von dieser Bielheit einmal das Opfer zurückbekommt. Denn kein Einzelner als solcher hat ein Borrecht — so wie ein Bater nicht Ein Kind seinen zehn Kindern opfern darf — und wollte man die Mehrzahl der Glücklichen entschuldigen; so würde der ungerrechte Abbruch nur kleiner, nicht vernichtet — Boher kämen

Digitized by Google

benn alle Zeichen ber Liebe und ber Farforge fur unsere Freuden, wenn ber Gottheit unsere Leiden gleichgultig marten? Alle Zwecke der Schöpfung, namlich des Lebens marten zu befriedigen, ohne die Lockung der Freude, durch die bloßen Sporen des Schmerzens.

Leicht liebe sich eine Welt benten, wo ohne die Reize ber Freude alles Leben doch seinen jestigen Gang ginge; ja wo die Schmerzen ganz als dieselben Rader im Uhrwerke fortwirkten; aber die ewige Liebe wollte es nicht. Der Trieb nach ungewisser Lust lockt Thiere und Menschen nicht so unaushaltsam, als die Schen vor den gewissen Schmerzen sie spornt. Unsere Haut ist die Flughaut des Lebens oder das Segel; aber eben sie wird mehr vom Griffel des Leidens durchzeichnet oder vollgeschrieben als mit dem Pinsel der Freude gefärbt. —

Die Abhangigfeit unferer Bufunft von diesem Leben fegen wir zu einseitig blos in unsere Thaten; auch unsere Kenntniffe muffen bort Ausschlag geben helfen.

Reicht bas bloße Ablegen bes Leibes hin, ben Geift ploglich in ein ganz ebles Wefen zu verwandeln? Ift sonach alles Unmoralische mehr Schranke und Reiz ber Rorper? — Die moralische Erhöhung scheint etwas davon zu bekräftigen. Aber ber körperliche Zustand barin könnte ja eben so gut bas Sittliche als Rorperveredlung beweisen.

Warum wollen wir denn nach dem Tode lauter Une überschwengliches in der Schöpfung erleben und feben und

zwar eine Ewigfeit hindurch, so daß dann die ganze fichtbare jegige, die wir kennen, mit allen ihren Sonnens gebäuden und Lebenswundern nur eine verarmte kahle Bors stadt dagegen ware und dieselbe Welt, auf der sich und ein Schöpfer verkundigte, gegen jene zum Machwerke eines glanzlosen Geistes erbliche? —

Ift denn Gott ein anderer in ber andern Belt als in biefer, bag er dort erst straft?

Der Unendliche wußte auf bem Thierischen und Unreis nen das Reinste und heiligste wie auf Lohbeeten die zars teste weiße Blume zu erziehen, namlich die Liebe auf ben Beeten der Fortpflanzung. Es soll hiemit nur die Mogslichkeit angedeutet werben, welche wunderbare, ja widerspreschende Berknupfung Geist und Leib eingehen konnen, ja auf andern Planeten und Welten schon eingegangen sind.

Die Seligkeit und Kenntnis eines Abgeschiebenen muß groß sein, wenn er bei der Ahnung oder beim Zuschauen bes Schmerzens der Nachgebliebenen nicht in alle zweite Erdenschmerzen versinken soll. — Auf der andern Seite wurde kein Sterblicher dieses Anschaun aller seiner Bers haltnisse ohne sein Errothen sich denken, wenn er nicht vorz ausseigen mußte, daß ja der Gestorbene neben seinen Fehzlern auch ihre Entschuldigung und seine Tugenden und überhaupt die ganze Menschenmasse zum Bergleichen sehen werde.

Ewige Sollenstrafen find nicht viel unvernunftiger als ewige himmelsfreuden, als Preife und Belohnungen; und

das frommfte Leben ift taum feiner Biederholung werth als Lohn, geschweige einer ewigen Biederholung eines feligen.

Die Erinnerungen unferer Tugenden können bort nur durftig ausfallen, jumal im Kontrafte; hochstens die unfer ter Fehler. Nur die Erinnerung unferer hiesigen Freueben und unferer Geliebten kann uns erquicken und bereichern. Wir können Glückseligkeit verlangen, aber nicht als Lohn unferer ewig unterbrochenen Tugenden, sondern als Bedingung des Daseins.

Sollte es in der andern Welt keine andere Erneuerung von dem Immergrun der Gefühle geben als hier durch Runft? — Werden nicht unfere hiesigen Erinnerungen durch Nothdurft und Gegenwart so verbleicht? Soll eine höhere Umgebung drüben nicht eben so viel wirken als hier unten die Kunst?

Biffen die Todten um und? Mur vor Gott allein tonnten wir unsere geheimen Sunden feben lassen, vor teinem Sterblichen und Gestorbenen. — Aber dieser wird eben, wie Gott, unsere Fehler, so wie wir die der Kinder und Thiere, ansehen.

## X. Größe bes All.

Dieses All besteht doch aus Theilen und Kräften; aber werden denn diese ewig wieder geschaffen? Oder bleiben sie vielmehr lebendig? Oder soll man unter so viel Lebendigem an Todtes glauben?

Ohne Geister ift bas All ein Rothflumpen, eine Sand, eine Bafferwufte. — Aber nur fortlebende Geister gelten.

Ein Geister All in der Zukunft! Alle Monaden machen — Seelen nichts mehr erkennend als Seelen! — So fühn solche Traume lauten, so sind sie doch nicht so kuhn, als die Wirklichkeit unserer irdischen Berhaltnisse gegen ein Erzrathen derselben ist.

Was ware das für ein elendes All, wo es nichts Sos heres gabe als das, was wir sogar durch unfre Wünsche und Phantasie überbieten und was nicht diese selber übers treffen könnte? Betrachtet ben unermeßlichen Berftand, ber burch bas organische Naturreich geht und handelt, und burch die Meschanik des himmels. Ueberall Geift! Nicht einmal ein Rorper stirbt, sondern er verdoppelt sich nur dadurch, wie ein zerschnittener Polype.

Erdruckte uns die Fulle des Raums, so murbe es auch die Zeit thun, die vor unfrer Geburt die Zeiten ins Ewige guruchaufte.

Wir follten uns boch endlich das Alter ber Welt ber ftimmter oder vielmehr unendlich denken und nicht eine ganze Swigkeit auf 6000 Jahre oder die Unermeglichkeit auf eine Erde einengen. Welche andre Schlusse wurden wir schon machen, wenn wir uns nur die Verhältnisse einer Billionjährigen Dauer bachten.

Dagegen ist die kleinliche Ansicht des All, "in Abras hams Schoos ruhen, an seinem Tisch effen" all dieser Jusdenhimmel ging in das Christenthum über. Welch' ein Abstand von dem himmel, den die Erforschung des äußern himmels und der menschlichen Krafte uns hat bauen lehren!

Wir denken immer nur an die Geringzahl von hohen Geistern eines Jahrhunderts — vergessen das Geisterheer aller Welten.

himmel! wollt ihr benn ein erklarliches All fur eure Rleintopfe? Je erhabner bie Welt, besto unergrundlicher; -

eine Sbnc mare freilich übersehbarer. Bo hohe Gebirge, da sind Abgrunde und ist nicht auch geistig das All voll Gebirge? Ober wollt ihr umgekehrt schließen: sind nicht Abgrunde genug da, welche auf Sohen hinschauen? Reine Welt ware erbarmlicher, als die ich begriffe, oder ein andrer noch matterer Bicht ohne Gewicht.

Nicht ein Wunder, sondern die Unerschöpflichkeit der Ratur erhebt den Geist. Ein Wunder ist ein einspringens des Wirken, das nur allein Kraft und Willen, nicht Weiss heit zeigt. hingegen z. B. der ewige herzschlag, die Ausgenbildung, jedes Körperglied zeigen unergrundliche Weissheit, von der wir den Anfang sehen, aber den Verfolg und das Ende nicht versolgen können.

Wie ganz anders wurde sich das Weltgebäude ausdeh, nen — und doch sähen wir das All nur durch ein Mikrostop — wenn nur so viele Firsterne, als nothig waren, unsern himmel zu bedecken, in der Größe unserer Sonne sich an einander legten. Welch ein Glanzall! wurden wir sagen. Welcher Gott! — Die Erdslumpen von Planeten möchten dann etwa — wie Benus bei dem Durchgang durch unssere Sonne — als schwarze Punktchen in jeder solchen Sonne wie Mucken siehen. Und doch waren dazu nicht einmal alle Sonnen unserer Milchstraße erschöpft. Da schon Planeten sich unter einander bestimmen und die Sonne sie noch mehr: so mussen auch die Sonnen sich unter einander bestimmen, nur daß wir, da wir nicht einmal unsere kennen und noch weniger eine zweite, nichts von diesen Verhältnissen errathen können.

ı

Sahen wir nur einziges Thierreich z. B. die Insetten, wir wurden staunen und preifen — ober bas tonende und schimmernde Bogelreich, — ober bas fraftige Bierstidgerreich. Aber alle diese Reiche verwirren uns grade durch Staunen und Erwachen.

Grade dieses Leben aus Leben, dieses Fortpflanzen aus Gliebern und Eiern zugleich follte uns nicht an die Asche, sondern an die Bluthenzweige, mehr an Lenze, als herbste benten lassen.

Ber die Große der Belt faßt, eigentlich wiederholt, tann nicht fruher untergeben als fie.

Die Ameise fångt nicht um ein Bischen kleiner an, als ber Elephant, nur die Schwäche des herzens verbindert die Ausbehnung. So sind die Kräste der Welt so groß, daß aus dem Kleinsten im Geistigen sich das Größte ans sommen kann; und nichts ist nothig als Zeit und Nachbarsschaft. (Warum sollte denn nicht alles unendlich wachsen und das All aus Unendlichen besteben?)

Der blaue himmel gebort für Geifter, der Bolfenhim, mel für Rorper.

Welch ein Unterschied zwischen einem stürmischen Winterstag, wo Wolken, Schnee und Boden zu einem grauen Chaos werden und zwischen der dreifach abgetheilten Frühlingwelt, wo die Erde sich bant und blumig ausdehnt und die Glanzwolken den blauen himmel durchschwimmen, wo tein Leben stockt und schweigt und die Welt sich in Dufsten badet.

Die Ochonheit bet Welt fur ben Genug.

Bie ein Holle leichter ju bichten ift als ein himmel\*): so sind auch wenig Anstalten ber Natur zu einer Hollenge, gend nothig, da diese blos in Unordnung, Bibersprüchen, Unangemessenheit zu unsern Sinnen zu bestehen braucht. Aber welch ein Aufwand von Zwecken und Zusammenstim, mungen bilbet erst ein Arkadien mit seinen vielfachen Blumen, Schmetterlingen, Bogeln u. s. w. — Und doch ist die Erbe mit schonen Gegenden bedeckt, die nur selten eine rauhe leere unterbricht.

\*) Anm. Unangenehme Ardume find häufiger und fiarter ale schone. Bu fürchterlichen gehört blos wuftes Durcheinanders werfen der Gegenstände; zu den fußen aber Ordnung, Folge. Bene find auch ohne Krantheit leicht hervorgebracht. Diese machen ihren himmel nicht so tief als jene ihre Polle.

## XI. Gott. Lette Beruhigung in Gott.

Wie auch Metaphysit und Geschichte die Weltrathsel aufsthurmen — eignes und fremdes Leben und alle Meinungen — und die Finsternächte über ein unbegreisliches zweites Dasein, das gegen ein irdisches sich in gar keine Gleichung bringen läßt, so wenig als das Unglück ganzer Wölker oder die Vestimmung der tiesern Thiererzeugungen: so hält doch die seste und helle Ueberzeugung eines unendlichen Geistes, eines Gottes, wie ihn Gewissen und Natur verkündigen und beschwören, oder eigentlich zurückspiegeln, das Ueberzewicht gegen alles. Glaubt oder habt nur eine Gottheit recht: so löset sich alles; vor dem menschlichen Berstande entwickelt sich der unendliche.

Wir haben nichts fo gewiß in uns als Gott; und allcs Aeußere versichen wir nur durch ihn. Er allein erscheint uns in der Sittlichkeit, Schonheit und Wahrheit; und uns ser Ich erscheint nur an Ihm.

Der Allgeift, nicht das Alleben; benn Leben ift ohne Bewußtsein. Ein vollendetes unendliches Bewußtsein feiner selbst kann kein Mensch fassen, aber irgend eines muß da sein, sonft gabe es überhaupt kein Bewußtsein. —

Man fann leicht in den Sanden deffen fein, der Welsten tragt und schuf — und der dem Insette sogar die Freude so forgfältig bereitet, als mare er dessen kleiner Bater.

Gott ist doch auch eine Idee, wie die andern. Warum Er? Weil er uns feine Eigenschaft, sondern ein Atlas und Träger des All oder unsers ganzen Gedankenhimmels ist. Bon ihm geht alles aus, zu ihm alles zuruck; er ist zus gleich Bassersall und Springbrunnen der Ideen.

If man nur einmal recht fest überzeugt, daß es einen liebenden Gott gibt: so muß man eigentlich, da er zus gleich der allschende ist, mit jedem noch so bittern Schicks sal zufrieden sein; denn so wenig wir ihn in der Weltgesschichte verstehen, so noch viel weniger fassen wir ihn in uns serer Geschichte, und zwar eben weil das Große und Biele der Weltgeschichte leichtere und größere Punkte der Einsicht gibt, als die eigene.

Fur Gott gibt es kein Gleichniß als ihn felber; benn alle Gleichnisse hat er ja gemacht und alles Endliche ist ja kleiner als das Unendliche; und wenn unsere Empfindung bei irgend etwas Endlichem erweckt werden soll zur Bersstärkung des Gedankens an ihn: so wird das Große also durch das Rleine gehoben? Bor ihm verkleinert und verzengt sich alles; wie sollte es den Größten vergrößern?

Gott, Unsterblichkeit und Moralitat die heilige Orei ber Religion — die Oreieinigkeit unfrer innern Gottsteit — drei himmel — ihre Biderspiele drei Parzen.

Ihr wollt den Unendlichen bei feiner Ewigkeit und Unermeslichkeit aus ein Paar Weisheitproben eures Lebens erkennen? Wist ihr nicht, daß das Wasser, das ihr aus dem blauen Meet, oder die Luft, die ihr aus der blauen Atmosphäre schöpft, nichts von dieser blauen Farbe haben kann?

Die Borfehung hat wie die Sonne fur die Bolfer dreiers lei Anschein der Thatigkeit; zuerst die judische und gemeine, daß sie wie die Sonne um unser Erdchen täglich rennt — die zweite, daß sie selber sicht und nur um sich selber bes wegen läßt; die dritte, daß die Sonne geht, aber nicht um ihre Welten, sondern mit ihren Welten und einen unendlischen Gang beschreibt.

Bas Jeben, auch ben an ber Unfichtbare Unglaubigen boch ergreifen muß, ist der unermesliche Berstand, der durch die organischen Reiche der Erde und durch die mechanischen geht.

Sott in ber Beltgeschichte und in ber Anatomie.

Bei dem Ban z. B. des Gehörsinns ist die unendliche Umergrundlichkeit der Mittel zum Endzweck in einem furzen Raum und Zeitpunkt dargelegt. Aber die Mittel und die Zwekke in der Weltgeschichte liegen Welttheile und Jahre tausende weit aus einander. Welche unbedeutende Weise heit war es, wenn ein Theolog die Gottheit erriethe bei der Ausbreitung des Christenthums daraus, daß er sie in Berbindung setze mit dem Falle des romischen Reichs, indes sogleich eine andre Phatsache seine Ausspürung vernichtete,

nehmlich die Ausbreitung des Muhammedanismus grade über ben erften Pflanzgarten des Christenthums. Gottes Beisheit muß sich mit den gemeinsten Wenschen Einsichten verwech, sein lässen, wie der majestätische Donner mit dem Gerolle eines Karrens.

Nicht das Ums sondern das Fortschreiten tann für Gott 3wed fein; bei jenem fande die Langweile der Swigteiten statt.

Und wenn fogar blos ein bofer Gott die Erde regierte, wie schon manche Wolker geglaubt: so ware er doch nichts weiter als ein Limur, wie oft in der Geschichte; aber Gott weiß doch endlich einen Gift. Limur in eine Arznei auszuslofen.

Eine Erte ist nicht zu verachten, an welche Gott so viel Berstand in Gemächsen, Thieren u. s. w. gewandt. Daß wieder alles Kunstreiche zerstort und wieder nacherzeugt wird, sollte uns eine neue Bewunderung zurucklassen, da wir vielleicht gerade die größte über jedes einzeln haben wurden, wenn es nur Einmal da ware, z. B. Eine Biene, Ein Auge.

Ohne Gott mare ber unendliche Berftand im Bau ber Belt Nothwendigkeit und das Berg bes Menschen Bufall, b. h. fein Lieben und sein Sittlichfühlen.

Aber freilich Gott mußt ihr im herzen fuchen und finben. Außer euch konnt ihr ihn nicht sehen, sondern nur wiedersehen in ber naturhistorischen Offenbarung. Die ans bere historische oder mundliche Offenbarung seit das ganze Berständniß voraus und ihr wurdet nicht einmal das Unsbegreifbare ohne ein Begriffenes annehmen. — Und wäre denn auch ein ewiges Leben ohne einen Gott, dem wir nasher kommen? Welche emporgestiegene Wesen wir auch fänden, wir wurden immer ihren Mittelpunkt und Bater missen. — Ein unendliches Herz ist jedem endlichen nothe wendig.

Sogenannte Allmacht ift mehr ein Theologen Bort. Denn Macht fest Wiberstand voraus; und wie fann es einen geben, wenn man ben Widerstand selber geschaffen?

— Die Allwissenheit ware blos ein Selberbewußtsein. — Was gab' es fur ein Verhaltniß der Macht des Unendlichen zu der Macht des Endlichen?

Gott ist die unendliche Liebe. Bas heißt dieß? Iche Liebe hat Bedursnisse und fodert Erwiederung. Die Eletern lieben aber ungeliebt und ohne Bedursnis. So die gottliche Liebe, welche kein Gluck braucht, sondern nur jedes gibt. — Es gibt keine Allmacht, sondern eine Alliebe, die hoher steht und aus welcher unser Lieben kam und zu ihm hinausgeht. Bas aber Liebe ist, das weiß die Philossophie nicht.

Was hat man denn eigentlich von unfrer und seder Philosophie, als daß man sich, wenn man die Auflösung einiger Welträthsel von ihnen annimt, zulest noch tausend, mal stärkere Unglaublichkeiten zum Kauspreis muß gefallen lassen, als die Natur uns aufzuldsen gab. Die Philosophie setzt siets nur eine Unbegreislichkeit und Unverdaulichteit an die Stelle der frühern, aber eine weit größere. Die Religion überdeckt und versüßt wenigstens ihre Unglaublichskeit mit der moralischen Foderung des Glaubens an Ges

heimnisse. — Man nenne mir eine Philosophie, die fur ben Berstand nicht etwas Krasser, Unbegreislichem aufhore als die Unschauungen des gemeinen Menschenverstandes; und die Stepsis, als die hausseindin beider, beschentt uns blos mit Allem auf einmal.

Ronnen benn alle Zeichen und Gaben ber unendlichen Liebe uns nicht bas Bertrauen geben, daß sie nicht in Nichts und für Nichts zerrinnen werden? Ober fann der Unendsliche verstatternde, versiegende Schattenbilder lieben, da nicht einmal wir Endliche unser Herz an Schatten hängen mos gen?\*) Ein geliebtes All aus Dunften und Sekunden?
— Ein farbiges Bergehen? — Bir schließen auf seine Liebe blos durch seine Liebe, die wir ja nur kennen durch ihr Dasein in uns, das sich dann in die große, Herzen und Welt umfassende Liebe ausdehnt. — Er ist ja vor mir, nein in mir; denn ohne dieses wäre nicht jenes — Hätte nun ein Bater alles für dich gethan, alle Freuden gegeben, alle Kräfte; alle Entwickelungen vorbereitet bei dir und Wölskern, blos um deine Liebe zu sich untergehen zu sehen?

Gott ware ein bloger Gewändermaler; hinter oder in dem Gewande flecte nichts!

Gine ewig vernichtende Gottheit konnten wir nicht lies ben; benn auf eine B. Therese, die Gott sogar in der Solle lieben will, kann es nur bei dem Gedanken der noch mehs ren Gludlichen, die er macht.

<sup>&</sup>quot;) In m. Rann Gott lieben, ber bem Bergeben gufieht?

Barum hoffen wir doch so auf Freude? Beil wir Gotstes Gute tennen; wie Alles jur Freude eingerichtet ift. Degel spricht von traurigem Thierleben. Sogar den Binter, und Polarlandern gewann ber Mensch Freuden ab, und saete fie, wie Auriteln auf Schnee.

So viele Bedurfnisse wir haben, so viele Freuden has ben wir bei ihrer Stillung. — Die Liebe des Unendlichen kann Niemand fassen, ba fie kein Bedurfniß der Erwiedes rung hat und blos begludt um zu beglukken. — Er selbst hat uns die Forderung der Freude anerschaffen.

Gott hat in jeben die beiden Tricbe gelegt, gludlich ju fein und gludlich ju machen. Da er jedem Befen Liebe gegeben und ba Liebe begluden will: fo hat er jedem den Tricb mitgetheilt, fremdes Glud auszubreiten. Er gab uns bie Liebe und sogar dem Thiere mehr Liebe als Haß.

Freuden sind unscre Flugel, Schmerzen unsere Sporen. Die Freude verträgt sich mit allem Guten und begleitet sogar die heiligsten Zustände — ist der Sternhimmel, der überall und über Allen steht. — Der Paradies, Erdenklos, woraus Adam und alles gemacht wird — Außerdem wäre Leben ein Stoppelseld ohne vorhergehende Aehren — die Wiege das Blutgeruste der Zufunft.

Da wir ja alle einen Gott ber Liebe glauben und fins ben, welcher, wenn er uns erscheinen konnte, nicht mit kraffem Schaubern, sondern mit Entzudung uns fullen murbe: so ift die Geisterfurcht, so find jene romantischen Geisterschauer mehr auf unsere Sundhaftigleit burch Illusion berechnet, indem die untergeordneten Geifter uns ja nicht ftarfer erschuttern konnen, als ber bochfte.

Mur fein Auge fah alle die taufend Qualen ber Mensichen bei ihren Untergangen — Diefen Beltschmerz kann er, so zu fagen, nur aushalten burch ben Anblick ber Ses ligkeit, bie nachher vergutet.

Er, ber einzige Gedanke und Genuß, ber zumal im Alter, bei dem Untersinken und Erbleichen der Welt, der er ja eigentlich die Farbe gibt — mit ewiger Sonne stehen bleibt. Nim Gott aus dem All: so ist alles vernichtet, jede höhere geistige Freude, jede Liebe, und nur der Wunsch eines geistigen Selbermords bliebe übrig und nur der Teufel und das Thier könnten noch zu existieren verlangen.

Ein breifacher Glanbe vereinigt beinahe alle Bolfer, ber an einen Gott, eine Sittlichkeit und an eine Unsterblichkeit. In welchen Formen und Unformen er auch nach Ländern und Zeiten erscheine, er verläßt als Wegweiser und Troller wenigsstens die ungebildeten Bolfer auf dem Wege zu ihrer Bilb dung nicht.

Wenigstens ein Elpsium, wenn auch nicht einen Tarstarus, legen und bauen sich alle an; und fogar die altern Juben ließen von beiden einen Schatten im eigentlichen Sinne zu, namlich ein buntles Schattenreich.

Erst spåter, als die Nesterion mit ihren Scheibemassern — die nicht wie andere Wasser segen und gebären, sondern idealistisch nicht einmal die gegenwärtige Welt bestehen lassen — angriff, tam auch der jungste Tag der zutünstigen, ordentlich als ob der Geift sein inneres Leben nur steigere, um außeres unscheinbar und durchsichtig zu machen.

Die vornehmen Romer, wie Cafar und andere Thatenmenschen, glaubten und brauchten kein Leben nach dem Tode, weil sie ihres in das große des Staats verschmelzten und ihr unsterblicher Name im unsterblichen Reiche ihnen ihr Ich wurde.

Endlich die lette Klasse bieser Selbermdrder ihrer Bus kunft besteht aus Welts und Lebemenschen, welche im Kels lerdunft und Küchendampfe ber Sinnlichkeit ihr Herz ers ftiden und fich die Beite und Sohe verfinftern, und versteint nur eine beilaufige Ermahnung.

Die unverdorbenen traftigen Wolfer fühlten sich rings um von Leben umfangen und verlebten im weiten Leben ihr kleines; sogar der sprachlose Baum und die dahin flies hende Quelle und der erstarrte Fels lebten vor ihnen bes seelt.

Auch der Schlaf war ihnen weniger ein Bild des Tobes als der Borhang eines geistigen Lebens durch Traume,
in welchen sie mit Gottern und Abgeschiedenen umgingen,
ja als unbeleibte Seelen, wie die Nordamerikanischen Wilben, in die Ferne verreisten. Aber sie haben Necht, kame
auch kein einziger Traum in den Schlaf. Denn gibt es
eine lebendigere Auserstehung als die tägliche der Psphe

Gebrudt in ber Reimer'fden Budbruderei in Grimma.

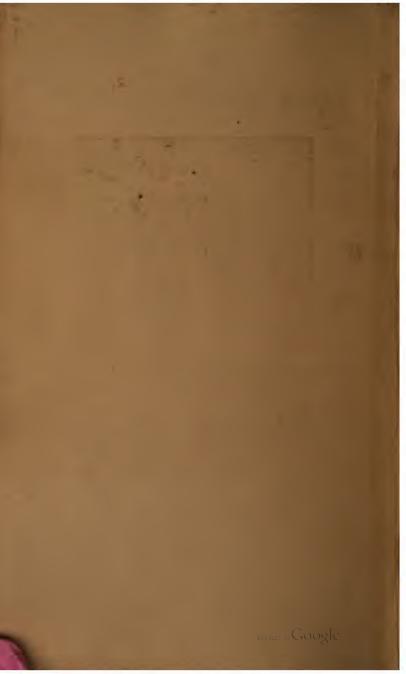



Digitized by Google

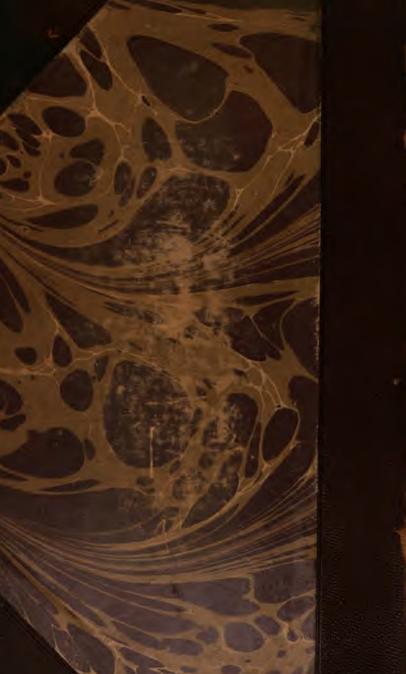